

Epidemie rafi in Spanien find Offiziere hin

Bantene duran me Luft sie aber des Wossers, un me Die Endemie in Sagne suonte das Militar gebeine

22 Tote bei Schiffsmit

Bereinem Schaffsunger, Stocher, Golf and 20 Mente state ams Leine menter, Personal menter Personal menter, acres menter personal menter person

jen Beleitet weiger Dale ingen er

harte Fauer defangen it is sohnte des Sonifies ente Nuon au gaben der Politie

Cics seeingling

In der Wüste verdung

Trans mennäging

der Artica Serke m

AS THE VELOUISIES MEE

The Comment of Advance of the Comment of the Commen

Suppose Suppose Teach Suppose Teach Suppose Su

Terror Construction

demination neckesselfer

Familiendrama in Sa

Ein Blanniger Master

Sein in Le

E neutreut seine 30 jähr

mi om enengabelige

nein beneits im Bett lag in Pratical erschbissen Beiter

on to the Wannige Mulan

When Sanul in de Haris That Titter crainse sans

uerius seudet Lata Leben

Nichtschwimmer ette

- \_ - Marn del

terre temperature substitution of the substitu

ertra voor Nachdem Police

Hard and Alexander

20 - 1.21. - 11: 23 Table

Selbstmord auf .DDR4

Secretary and the secretary an

and the second

And the state of t

Widenisudsfähigen

Social miles

Ein Dorf in Angel

11 GL TERUS

THE STATE STATE STATE OF A STATE

- Potterk

Geschitzte Novalte

Freitag. 22. Juli 1983 - D \*\*\*

Axel Springer Verlag AG. Postf. 10 08 64. 4300 Essen 1. Tel. 0 20 54 / 10 11 Wichtige Telefon-Nummern der WELT: Zentralredaktion Boun (02 28) 304-1 / Anzelgenannahme Kettwig (0 20 54) 10 15 24 / Vertriebsabteilung Emmburg (040) 347-1 – Pflichtblatt an allen deutschen Wertpapierbörsen

DIE WELT

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Nr. 168 - 29.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Belgien 36,00 bfr. Dänemark 8,00 dkr. Frankreich 6,50 F. Griechenland 80 Dr. Großbritannien 65 p. Italien 1300 L. Jugoslawien 90,00 Din. Luxemburg 28,00 ffr. Niederlande 2,00 hfl. Norwegen 7,50 nkr. Üsterreich 12 öS. Portugal 100 Esc. Schweden 6,50 skr. Schweiz 1,50 sfr. Spanien 110 Pts. Kanarische inseln 150 Pts. 

## POLITIK

wörner Der Bundesverteidi-gungsminister stellte "nahtlose Übereinstimmung" mit seinem emerikanischen Kollegen Weinamerikanischen Kollegen Weinberger in der Nachrüstungsfrage: fest. Am "Waffenmix" von Pershing 2 und Cruise Missiles soll festgehalten werden. Nach Flexibilität der USA sei nun Moskau am Zuge, sich bei den Genfer Abrüstungsverhandlungsverhandlungen der Schaffen der gen zu bewegen.

MX-Raketen: Das US-Repräsentantenhaus hat mit knapper Mehrheit 2,56 Milliarden Dollar für den Bau der ersten 27 von geplanten 100 MX-Raketen freigegeben. Reagan über diesen parlamentarischen Sieg gegen Demokraten-Mehrheit "sehr erfreut".

Polen: Staatschef Jablonski kündigt vor dem Parlament Aufhebung des Kriegsrechts für heute an. Es galt seit 13. Dezember 1981 und wurde Ende 1982 nur suspendiert. - Justizminister Skora sichert "Solidarnosc"-Anhängern im Unter-grund Straffreiheit zu, wenn sie sich stellen.

israel: Außenminister Shamir warnt Bonn in der Knesseth vor Panzerverkauf an Saudi-Arabien. Damit würde die historische Schuld am Tod von sechs Millionen Juden ignoriert.

Nahost: Bei einem Bombenanschlag auf das Luxushotel "Summerland" wurden sechs Menschen getötet. – In einem Lager gefangener Palästinenser wurde bei einer Meuterei ein Mann erschossen.

Libanon: Präsident Gemayel kritisiert in Washington Israels

Teilrückzug, weil sein Land da-durch "faktisch geteilt" durch würde.

> Kriegsverbrechen: Die USA verhandeln mit Israel über Auslieferung von heute in Amerika lebenden Nazi-Kriegsverbre-

Strauß: Nach Aussprache mit dem polnischen Außenminister Olszowski bezeichnet Strauß die erwartete Kriegsrecht-Auf-hebung als Schritt in die richti-ge Richtung. Hinweise auf ein Treffen mit "DDR"-Politikern auf der Rückreise des CSU-Chefs über Dresden verdichten

CSU: Der wegen Beschlußunfähigkeit abgebrochene CSU-Parteitag wird nicht wiederholt.

Scegefecht: Patrouillenboote Nicaraguas und Honduras beschossen sich im Golf von Fonseca. – Im Golf von Panama üben US-Kriegsschiffe "Blok-kade-Manöver". – US-Außen-minister Shultz stellt Verbesserung der Menschenrechtssituation in El Salvador fest.

Ungarn: Parteichef Kadar aus Moskau zurück. Kreml vereinbart Übernahme der ungarischen Maisanbau-Methode nach US-Modell. Offenbar Zustimmung Andropows zum ungarischen Reformkurs.

Heute: Sondersitzung des österreichischen Parlaments über Haushalts-Erblast der Ära Kreisky. – Britischer Außenminister Howe in Paris. - In Rom wird Auftrag zur Regierungsbildung an Craxi erwartet. – Präsident Kirchschläger eröffnet Bregenzer Festspiele.

### ZITAT DES TAGES



99 In der Frage bleifreien Ben-zins ist es unerläßlich, miteinander zu reden, statt wortgewaltig aufeinander einzuschlagen. Technische Lösungen werden nicht in der Arena gefunden, sondern im Konstruktionsbüro und am Gesprächstisch.

Daniel Goeudevert, Vorstandsvorsitzender der Ford-Werke AG, Köln
FOTO: DIE WELT

landsaufträgen Bauleistung 1982 um 28 Prozent auf 1,14

Ford: "Beachtlicher" Jahres-

überschuß von 324 Millionen

DM, Umsatzsteigerung um elf

Prozent, Investitionen in vier

Frankreich: Streik bei Peugeot-

Tabot, dennoch Entlassung von

2861 und 3231 Frühpensionie-

Börse: Die feste Tendenz an der

Wall Street nach dem Auftritt

Volckers vor dem Kongreß lö-

ste auch an der deutschen Börse neue Käufe aus. WELT-Ak-

tienindex 144,1 (142,5). Am Ren-

tenmarkt notierten öffentliche

Emissionen fester. Dollar-Mit-

telkurs 2,5669 (2,5808) Mark.

Goldpreis je Feinunze 429,75

Jahren 4,4 Milliarden DM.

Milliarden DM gestiegen.

Bauleistung

### WIRTSCHAFT

Selbständige: DIHT berät 1982 knapp 37 000 geplante Existenzgründungen, ein Drittel mehr

Arbeitszeit: Nur jeder achte will bei Einkommenskürzung weniger arbeiten, ermittelt Bundesanstalt für Arbeit.

Wüstenrot: Im ersten Halbjahr 145 000 Bausparverträge mit 4,74 Milliarden DM, fünf Prozent mehr als Vorjahresni-

Bayern-Hypo: Teilbetriebsergebnis steigt im ersten Halbjahr auf 395 Millionen DM, 28 Pro-

zent über Vorjahresniveau. Tchibo: 1982 Umsatz erstmals über zwei Milliarden, Jahres-

überschuß 21,6 Millionen DM. Wayss & Freytag: Dank Aus-

### **KULTUR**

München: Eine umjubelte Aufführung der "Carmina burana" von Orff beendet den ersten "festlichen Sommer" Münchner Philharmoniker.

Frankreich: Jean-Pierre Vincent, bisher Leiter des Straßburger Nationaltheaters, wird neue Direktor der Comédie française in Paris.

### **SPORT**

Tennis: Federation-Cup-Team der Damen erreichte in Zürich durch Sieg über England das Halbfinale. Claudia Kohde be-siegte Virginia Wade 6:3, 6:0. Bettina Bunge schlug Jo Durie

Boxen: Der holländische Box-Europameister Rudi Koopmans steht unter Doping-Verdacht. Er hatte am 9. Juli den deutschen Halbschwergewichtsmeister Manfred Jassmann (Korbach) geschlagen.

### AUS ALLER WELT

Orly-Attentat: Siebentes Opfer gestorben. Tätergruppe droht weiteren Anschlag an. Türkei fordert Auslieferung der Hauptverdächtigen Garbidjan und

Semerci. Wandertag: Bundespräsident Carstens gibt beim Deutschen Wandertag in Fulda die Stiftung einer "Eichendorff-Plakette" für Gebirgs- und Wandervereine bekannt.

Tabletten: Gefälschte Beruhigungstabletten "Captagon" im Wert von drei Millionen Mark in Baden und bei Köln von der Polizei gefunden.

Wetter: Heiter bis wolkig mit Temperaturen bis 26 Grad, am Samstag schwül-warm, im Südwesten Gewitter. Stau-Prognose für Baden-Württemberg wegen Ferienanfangs.

### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Füße im heißen Sommer – ruhigere Töne gegenüber USA S.2 liebling Erik Ode

Telefon-Notdienst: Wenn die Zensuren Kummer machen, ist S.3 guter Rat billig

Schönefeld: Flughafen gerät ins Tief – "DDR" verärgert über Boykott-Aufruf **S.4** 

Landesbericht Argentinien: Der schmutzige Krieg – Ver-schwundenes Wahlthema S.6

..

Forum: Personalien und Leserbriefe an die Redaktion der WELT. Wort des Tages S.6 Flut entgegen WELT. Wort des Tages

Meinungen: Nicaragua - Kalte Fernsehen: Friedrich Luft ehrt den verstorbenen Publikums-

Ford: Optimistische Aussichten auf der ganzen Linie – Rationalisierung vorrangig Glyndehourne: Das Ascot für

englische Opernliebhaber wartet mit Mozart auf Suchtkranke: Zunehmendes Versagen von Staat und Familie diagnostiziert S.16

Reise-WELT: In Belgien reiten Fischer mit Pferd und Netz der

## Weinberger und Wörner: Es bleibt beim "Waffenmix"

Genschers "Waldspaziergang"-Tip kein Gesprächsthema

R. MONIAC/SAD, Washington Bundesverteidigungsminister Manfred Wörner hat nach einem Treffen mit seinem amerikanischen Amtskollegen Caspar Wein-berger die "nahtlose Übereinstim-mung" in den Grundsatzpositionen für die Genfer Verhandlungen über die Mittelstreckenwaffen in Europa (INF) unterstrichen. Er betonte nach diesem Meinungsaustausch, der den Auftakt seines zweitägigen Washington-Aufent-halts bildete, daß die öffentliche Empfehlung von Bundesaußenminister Genscher, in den Genfer Verhandlungen auf den Nitze/Kwi-zinski-Vorschlag vom Sommer 1982 ("Waldspaziergang") zurückzukommen, im Gespräch zwischen ihm und Weinberger "keine Rolle gespielt" habe. Er sei sich mit Weinberger darüber einig gewesen, daß sie beide als Vertreter ihrer jeweiligen Regierungen sprächen. Nach Wörners Eindruck besteht Einvernehmen darüber, daß alle Verhandlungsmöglichkeiten bei den Genfer INF-Gesprächen aus-geschöpft werden sollten, um zu einem Ergebnis zu kommen. Grundlage dafür sei der NATO-Doppelbeschluß. Die amerikani-sche Seite habe nicht den geringsten Zweifel an der Standfestigkeit der deutschen Position. Wörner unterstrich, auch er habe keinen Zweifel daran gelassen, daß für die Bundesregierung zum NATO-Dop-pelbeschluß im Fall der Nachrüstung das Festhalten an dem vereinbarten "Waffenmix" gehöre, al-so an der Stationierung von Pershing-2-Raketen und Cruise Missi-

Beide Seiten seien sich darin ei-nig, jetzt sei es an der Sowjetunion, sich in den Genfer Verhandlungen zu bewegen. Moskaus Kompromißbereitschaft und wirklicher Verhandlungswille stünden "auf dem Prüfstand" Bundeskanzler Kohl habe sich wegen seines Auftretens in der sowjetischen Hauptstadt "Respekt und Anerkennung nicht nur der Amerikaner gesichert". Zwischen Bonn und Washington seien engste Konsultationen" und ein "engster Schulterschluß" garantiert.

Neben dem INF-Thema spielte bei Wörners Begegnung mit Wein-berger die künftige Ausstattung der NATO-Luftverteidigung in Europa eine wichtige Rolle. Wie der Minister mitteilte, ist man zu einer "grundsätzlichen Verständigung" gekommen, die zu einer endgülti-gen Einigung über Verbesserun-gen führen könne. Die "politischen Impulse" seien gegeben, um die "Schwächen und Unzulänglichkeiten" der Luftverteidigung in Mitteleuropa zu korrigieren. Niemand könne allerdings bisher sagen, wie sich die Parlamente in beiden Ländern zu den kostenträchtigen Vor-

schlägen stellen würden. Nach Wörners Worten scheint sichergestellt zu sein, daß die ameri-kanische Seite eine Art Gegenge-schäft akzeptieren wird, dessen Verwirklichung in den vergangenen Monaten am hartnäckigen Widerstand des US-Heeres zu scheitern drohte. Es geht um die Ablösung der veralteten "Nike/Hercu-les"-Raketen durch das moderne Luftverteidigungssystem "Patriot"

Fortsetzung Seite 8

## Reagan gewinnt MX-Abstimmung

### Repräsentantenhaus gibt 2,6 Mrd. Dollar für Rakete frei / US-Position in Genf gestärkt

Im Kampf um den Bau der Interkontinentalrakete MX hat US-Präsident Reagan einen wichtigen Sieg im Parlament errungen. Mit 220 gegen 207 Stimmen votierte das Repräsentantenhaus, in dem die oppositionelle Demokratische Partei über die Mehrheit verfügt, für den Bau und die Stationierung der Rakete.

Die Abgeordneten gaben 2,6 Mil-liarden Dollar (6,5 Milliarden Mark) für den Bau der ersten 27 von insgesamt 100 MX-Raketen frei. Auch vom Senat in dem die Republika-ner die Mehrheit haben, wird Zustimmung erwartet. Die mit je zehn Atomsprengköp-

fen bestückten Langstreckenraketen sollen ab 1986 in unterirdischen Silos von Minuteman-Raketen älterer Bauart in den Staaten Wyoming und Nebraska aufgestellt werden. In den 90er Jahren soll die MX durch kleinere mobile Raketen mit je einem Atomsprengkopf vom Typ Midgetman ersetzt werden. Die Freigabe der Mittel stellt einen wichtigen politischen Faktor

BERNT CONRAD, Bonn

Der bayerische Ministerpräsi-dent Franz Josef Strauß hat die

Aufhebung des Kriegsrechts in Po-

len als einen Schritt in die richtige

Richtung bezeichnet. Nach einem

Gespräch mit dem polnischen Au-Benminister Stefan Olszowski und

dem stellvertretenden Ministerprä-

sidenten Mieczysław Rakowski in

Warschau sagte Strauß nach einem Bericht der Nachrichtenagentur

Reuter, dem ersten Schritt müßten

aber noch weitere folgen. Die Hal-

tung westlicher Handelspartner und Gläubigerstaaten gegenüber Polen werde auch weiterhin von

der innenpolitischen Entwicklung

Strauß erklärte weiter, neue Kredite an Polen könnten allerdings

unabhängig von der innenpoliti-schen Situation vergeben werden. Gestern war in Warschau noch ein

Treffen des CSU-Chefs mit dem für

internationale Fragen zuständigen

Politbüromitglied Jozef Cyrek vor-

gesehen. Dann reiste Strauß, der sich zu einem Privatbesuch in Po-

len aufhält, nach Ostpreußen wei-

des Landes abhängig sein.

AP/rtr, Washington für die Stärkung der amerikanischen Verhandlungsposition bei den Genfer START-Gesprächen mit der Sowjetunion über eine Reduzierung der strategischen Atomwaffen dar. Reagan und seine Mit-arbeiter hatten sich bis kurz vor der Abstimmung in persönlichen Kontakten energisch darum bemüht, unentschlossene Abgeordnete für das Projekt zu gewinnen, das das Hauptelement der Rüstungspolitik der Administration

> Reagan hatte in Briefen an Kongreßabgeordnete argumentiert, daß die Inangriffnahme des MX-Programms bereits Bewegung in die START-Verhandlungen gebracht habe. Die Sowjets haben schon damit begonnen, ihre Verhandlungsposition in einigen Punkten zu verändern. Wir befin-den uns als Nation an einem kritischen Punkt. Wir haben die Chance, auf dem Weg der Rüstungskontrolle voranzukommen und durch nukleares Gleichgewicht eine dau-erhafte Stabilität zu erreichen."

Außenminister Shultz schrieb an

Strauß spricht in Polen von Krediten

Zuvor hatte der bayerische Re-

gierungschef in Prag bei einem Es-

sen mit dem Vizepräsidenten des CSSR-Parlaments, Kucera, in Ge-

genwart eines stellvertretenden Außenministers, Fragen der Ver-

teidigungs- und Ostpolitik erörtert.

Das Gespräch verlief nach Infor-

mationen aus Prag in einer ausge-

sprochen angenehmen Atmo-

sphäre.
Der CSU-Chef betonte in Prag

den reinen Verteidigungscharakter

der Pershing-2-Raketen, die im

Fall eines Scheiterns der Genfer

Verhandlungen in der Bundesre-

publik stationiert werden sollen.

Weder in Westeuropa noch in Ame-

rika denke jemand an Krieg, beton-

te Strauß. Er glaube auch, daß die Sowjetunion keinen Krieg wolle.

Den deutschen Geprächspartnern fiel auf, daß die CSSR-Politiker die

westdeutsche \_Friedensbewe-

Parlamentsvizepräsident Kucera

äußerte Besorgnis über einen wachsenden "Revanchismus" in der Bundesrepublik. Dazu be-

merkte Strauß, man müsse zwi-

schen der Rechtslage, wie sie sich

gung" nicht überschätzten.

Zuvor hatte er in Prag "Revanchismus"-Befürchtungen entkräftet

die Abgeordneten, daß die Unterstützung für Reagans Rüstungspläne die USA in den Stand versetze, "in glaubwürdiger und wirkungsvoller Weise mit Moskau zu verhandeln\*. Um die äußerst zielgenauen MX-

Raketen wird in den USA seit mehr als zehn Jahren gerungen. Der Streit um den Stationierungsmodus - insgesamt sind etwa 30 verschiedene Pläne debattiert worden - hatte eine Entscheidung immer wieder verhindert. Im vergangenen Mai schließlich gab der Kongreß 625 Millionen Dollar für erste Testflüge frei. Im Verteidigungs-etat sind zwei Milliarden Dollar für Entwicklung eingeplant.

Die Gegner der MX hatten vor

allem argumentiert, daß die Raketen vor einem sowjetischen Überraschungsangriff nicht ausrei-chend geschützt seien und dazu beitrügen, das nukleare Wettrüsten anzuheizen und damit das Risiko eines Atomkrieges vergrößerten, Außerdem würden Geldmittel gebunden, die dringend für konventionelle Waffen gebraucht würden.

durch den ausstehenden Friedens-

vertrag mit Deutschland ergebe, und der praktischen Realität unter-

scheiden. Die vitalen Interessen

der Vertriebenen lägen heute in

der Bundesrepublik. Auch die Ver-

triebenen hätten nicht den Wunsch, die bestehende Lage zu

ändern. Das verhindere praktisch

Der CSU-Chef bat jedoch um Verständnis für die verfassungs-

rechtliche Situation der Bundesre-

publik. Dabei erläuterte er das Wie-

dervereinigungsgebot des Grund-gesetzes und die Urteile des Bun-

Grundlagenvertrag und zu den

Ostverträgen. Keiner dieser Texte berühre die Grenze der CSSR.

Prager Beobachtern fiel auf, daß Strauß sich bemühte, seinen Kon-

sens mit Bonn hervorzuheben und

jede Anti-Genscher-Tendenz zu

vermeiden. Er lud den Ministerprä-

sidenten der Tschechischen Teilre-

publik, Koroak, zu einem Besuch

jeden Revanchismus.

desverfassungsgerichts

in München ein.

DER KOMMENTAR

## Der Meister-Lobbyist

Ob Ronald Reagan als ein großer Präsident in die Geschichte eingehen wird, bleibt abzuwarten. Sicher aber wird er in sie eingehen als der Präsident mit der durchschlagendsten Lobby des Jahrhunderts. Weder das Lamento der Medien-Strategen noch die Einwände, auf die seine stramme Einstellung zur Genfer Verhandlungsrunde über die strategischen Waffen (START) gelegentlich bei vier früheren Rüstungsberatern des Weißen Hauses stieß, konnten verhindern, daß er den Widerstand gegen die neue Interkontinental-Rakete MX mit unerwarte-

ter Leichtigkeit umdrehte. Obwohl die Republikaner im Repräsentantenhaus weitaus die Schwächeren sind, brachte der Meister-Lobbyist wieder einmal so viele Vertreter der Opposition auf seine Seite, daß eine auskömmliche Mehrheit für die Produktion der ersten 27 von 100 projektierten MX-Raketen zutande kam. Sie sind mit ihren auf hundert Meter zielgenauen Mehrfach-Sprengköpfen das Kernstück des künftigen Abschreckungspotentials, aber doch nur eine Überbrückungswaffe, bis Anfang der 90er Jahre die bösen Zwerge der Midgetmänner ihre Rolle überneh-

Es gehört einiges dazu, ein Raketen-Projekt, das den Stempel des Provisoriums an der unheilvollen Stirn trägt, gegen einen Kongreßdurchzusetzen, der im Wahljahr 1984 Reagans soziale Sparmaßnahmen vor den Wählern vertreten muß. Um den Senat, wo die Republikaner ohnehin in der Mehrheit sind, braucht sich der Präsident keine Sorgen mehr zu machen, nachdem er das Repräsentantenhaus zu gewinnen vermochte.

Drei Argumente mögen seine Kritiker überzeugt haben. Erstens stand Amerikas Raketenfenster halb offen, seit die Sowjets mit ihren SS-18-/SS-19-Raketen die Genauigkeit des bis zu 20 Jahre alten Minuteman-Systems der USA erreicht, wenn nicht übertroffen hatten. Zweitens blieb es nicht ohne Eindruck auf dem Kapitol, daß sich durch die Härtung der Minuteman-Silos die Stationierung der MX verbilligen läßt. Und drittens konnte Reagan nachweisen, daß die Sowjets bei den START-Gesprächen beweglicher geworden sind, seit sieerkannten, daß die USA mit der Modernisierung ihrer Fernwaffen keinesfalls bis 1990 warten werden.

Wie geht es nun weiter? Wetten daß wir sehr bald von östlich inspirierten Quellen einiges über die Vorteile hören werden, die es hätte, über START und die Mittelstrecken-Raketen im Paket zu verhandeln? Wetten daß?

### Kriegsrecht in Polen ab heute aufgehoben

dpa/rtr/AP, Warschau Der polnische Staatspräsident Henryk Jablonski hat gestern vor dem Parlament in Warschau die Aushebung des Kriegsrechts in Polen verkündet. Das Kriegsrecht tritt heute, am polnischen Nationalfeiertag, außer Kraft. Der Sejm billigte außerdem einstimmig ein Amnestiegesetz. Diese Teilamnestie gilt für rund 800 Bürger, die nach dem Kriegsrecht unter Anklage gestellt oder schon verurteilt wurden. Am Mittwoch hatte das polnische Parlament bereits die Verfassung um einen Notstandsparagraphen erweitert.

Vize-Justizminister Tadeusz Skora hatte am Vortage erklärt, die Amnestie könnte auch für Spitzenvertreter der verbotenen Gewerkschaft "Solidarität" wie Zbigniew Bujak und Bogdan Lis gelten, falls sie bis zum 31. Oktober aus dem Untergrund auftauchten.

In Zürich erklärten "Solidarität"-Vertreter, die Aufhebung des Kriegsrechts in Polen sei ein Scheinmanöver, um die westliche Öffentlichkeit zu täuschen". Da-durch werde nicht etwa die Einhaltung der Menschenrechte verbessert, sondern sie würden im Gegenteil "annulliert". "Solidarität" blei-be ihren Idealen vom August 1980 weiterhin treu und gebe den Kampf für ihre Verwirklichung nicht auf. Die nun von General Jaruzelski im polnischen Parlament eingebrachten Gesetzesvorlagen beraubten die Polen jeglicher Bürgerrechte. Statt dessen gäben sie dem Regierungs-und Sicherheitsapparat beinahe un-begrenzte Mittel in die Hand, "Terror und Repression" auszuüben. Seite 2: Zum Auftakt Trickbetrug Seite 6: Sondergesetze

### Teilrückzug der Israelis stößt auf Kritik

AFP/dpa, Washington/Beirut Der libanesische Staatspräsident Amin Gemayel und das US-Außenministerium haben den angekündigten israelischen Teilrückzug nach Südlibanon kritisiert. Gemayel erklärte während seines USA-Besuchs, ein Teilrückzug laufe "zwangsläufig auf eine faktische Teilung Libanons" hinaus. Seine Regierung könne nur einem "vollständigen Rückzug aller ausländischen Streitkräfte aus Libanon' zustimmen

Ein Sprecher des State Departement betonte, die USA seien gegen jede Maßnahme, die ihrem "Haupt-ziel, dem Rückzug aller ausländi-schen Truppen aus Libanon", zuwiderlaufe und es der libanesischen Regierung noch weiter erschwere, ihre Souveränität auf dem gesamten Staatsgebiet auszuüben.

Israels Verteidigungsminister Moshe Arens erklärte in einem Fernsehinterview, ein weiterer Rückzug der israelischen Truppen komme in Frage, wenn es der libanesischen Armee gelinge, die von Isra-el geräumten Gebiete Libanons unter Kontrolle zu halten "und eine Rückkehr der palästinensischen Terroristenorganisationen zu ver-hindern". Israel habe vorläufig nicht die Absicht, die Gebiete in Ostlibanon sowie den strategisch wichtigen Baruk-Gipfel zu räumen, solange Syrien nicht zum Abzug seiner Truppen aus Libanon bereit

Bei einem Sprengstoffanschlag auf ein Beiruter Hotel, der einen Großbrand verursachte, sind sechs Menschen ums Leben gekommen und 15 verletzt worden. Die Täter schossen zwei Hotelwächter nieder und zündeten eine Auto-Bombe. Seite 2: "Wenn" und "hätte"

## Künftig nur bleifreies Normalbenzin?

### Für eine Übergangsfrist weiterhin auch Normal und Super mit Bleigehalt HEINZ HECK, Bonn

Vom 1. Januar 1986 an soll es in der Bundesrepublik Deutschland nur noch eine Sorte bleifreies Benzin geben. Das ist zumindest die politische Zielsetzung, die dem Ka-binettsbeschluß vom Mittwoch zugrundeliegt, wie ein Sprecher des Innenministeriums auf Anfrage der WELT bestätigte.

Daneben wird es weiterhin "verbleites" Normal- und Superbenzin für den deutschen Kfz-Bestand von mehr als 20 Millionen sowie durchreisende ausländische Fahrzeuge geben. Eine Entscheidung über die Dauer der Übergangsfrist ist noch nicht gefallen. Offen ist ferner, ob vor dem 1. Januar 1986 zugelassene Fahrzeuge nachgerüstet werden müssen, und wenn ja in welcher Frist.

Mit der beabsichtigten Einführung nur einer bleifreien Sorte folgt Bonn der amerikanischen Strategie, auch wenn die Marktver-hältnisse hier deutlich anders liegen. Rund die Hälfte des deutschen Kraftstoffverbrauchs entfällt auf Superbenzin mit einer Ok-tanzahl von 98 bis 100 ROZ, während Normalbenzin 91 bis 94 ROZ hat. Die Oktanzahl des deutschen Normalbenzins entspricht in etwa der des amerikanischen Super.

Sowohl die Kraftfahrzeug-, wie

die Mineralölindustrie wurden von der Bonner Absichtserklärung der

Vorwoche, mit bleifreiem Benzin ab 1. Januar 1986 zu starten und eine "Pilotfunktion" (Kohl) zu übernehmen, überrascht. Noch am 27. April hatten Vertreter beider Industriezweige im Gespräch mit Innenminister Zimmermann ihre grundsätzliche Unterstützung der Bemühungen um Verminderung der Kraftfahrzeugabgase zugesagt. Beide Verbände hatten für den Herbst gemeinsame Lösungsvorschläge angekündigt.

Daraus wird gefolgert, daß sich

Zimmermann kurzfristig zu seinem Sinneswandel entschlossen hat, Zumindest die großen Mineralölfirmen können auch schon vor 1986 unverbleiten Kraftstoff etwa mit der Oktanzahl von Normalbenzin herstellen. Da sich auch Raffinerien in Rotterdam auf die neue Lage einstellen werden, dürfte es auch für die freien Tankstellen keine Probleme geben. Die Mehrko-sten werden auf einen bis zwei Pfennig je Liter veranschlagt. Die Herstellung des bleifreien Kraftstoffes ist teurer und energieauf-

wendiger. Die Automobilindustrie steht offenbar vor größeren Problemen. Sie begrüßt zwar die Bonner Absicht, hofft jedoch noch auf europaweite Durchsetzung der neuen

Standards, womit vor allem in Frankreich und Italien kaum zu rechnen ist. Hier drohen bei ohne-

Seite 4: Treffen am Sonntag?

hin schwieriger Absatzlage der dortigen Kfz-Industrie protektionistische Tendenzen. Da die Oktanzahl des bleifreien

Benzins für die Motoren mit hoher Verdichtung nicht ausreicht, müssen die Motoren angepaßt werden. Ob sich in der kurzen Zeitspanne bis 1986 andere technische wicklungen abzeichnen, ist offen, eher unwahrscheinlich. So wie bei den Exportmodellen für USA oder Japan würden die Leistungen her-unter- und der Verbrauch nach oben gehen. Gegenüber den mit Superbenzin fahrenden Motoren ist ein Mehrvebrauch von rund zehn Prozent zu erwarten. Große Unsicherheit herrscht in

der Industrie hinsichtlich des Kaufverhaltens: Niemand wagt zu prophezeien, ob die Käufer sich bis 1986 möglichst zurückhalten, um dann ein Fahrzeug nach den neuen gesetzlichen Bestimmungen zu kaufen, oder ob sie jetzt ein neues Fahrzeug kaufen, um eine möglichst lange Übergangszeit zu nutzen. Denkbar erscheint, daß die Kfz-Hersteller auch schon früher auf den Markt kommen, wenn die Zanfsäulen auch schon vorher bleifreies Benzin hergeben.

## **USA: Verpflichtung für** Mittelamerika unterstrichen

### Shultz legt Bericht vor / Flottenverband übt Blockade

AP/AFP/rtr, Washington/Managua Der amerikanische Außenminister George Shultz hat dem Kongreß einen Bericht zugeleitet, in dem eine Besserung der Men-schenrechtslage in El Savador verbürgt wird. Die Versicherung ist Voraussetzung für eine Fortsetzung der militärischen Hilfsprogramme für das Land. Im laufenden Finanzjahr hat der Kongreß für derartige Unterstützungen 56,3 Millionen Dollar (145 Millionen Mark) bewilligt. Erwogen wird eine zusätzliche Hilfe in Höhe von 80 Millionen Dollar (206 Millionen Mark). Shultz gab seine Versi-cherung ab, obwohl die amerikani-sche Botschaft in San Salvador berichtet hat, daß in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 1054 Zivilisten bei politischen Gewalttaten ermordet wurden, während es in den letzten sechs Monaten des Vor-jahres 961 Menschen waren. Menschenrechtsgruppen, die der ka-tholischen Kirche in El Salvador nahestehen, nennen für das erste Halbjahr 1983 sogar eine Zahl von 2527 Opfern der Gewalt.

Die wie bereits gemeldet von den USA nach Mittelamerika entsandten acht Kriegsschiffe sollen nach einem Plan des Vereinigten Gene-

ralstabs der US-Streitkräfte vor der mittelamerikanischen Küste Blockade-Übungen abhalten. Die USA haben zwar wiederholt er-klärt keine Kampftruppen nach El Salvador schicken zu wollen, aber die Möglichkeit einer Seeblockade zur Unterbrechung von Waffenlieferungen aus dem Ostblock nicht ausgeschlossen. Das amerikani-sche Verteidigungsministerium hatte zur Entsendung des Flottenverbandes mitgeteilt, sie sei ein Zeichen der Unterstützung für befreundete Länder in diesem Gebiet, mit dem die amerikanischen Interessen in der Region demonstriert werden sollten. Für Anfang August planen die USA zusätzlich Großmanöver in Honduras und der Karibik, an denen bis zu 5000 US Soldaten teilnehmen sollen.

Wie das nicaraguanische Außenministerium gestern mitteilte, haben sich Kriegsschiffe aus Nicaragua und Honduras im Golf von Fonseca ein anderthalbstündiges Gefecht geliefert. Der Golf von Fonseca hegt zwischen El Salvador und Nicaragua. Angaben über Verluste enthielt das Kommuniqué des Außenministeriums nicht.

Seite 2: Heißer Sommer

## Libanon: "Wenn" und "hätte"

Von Peter M. Ranke

In seiner klaren Sprache hat es der libanesische Ex-1 Präsident Camille Chamoun im Beiruter Fernsehen unter allgemeinem Beifall gesagt: Wenn die Amerikaner im vorigen Sommer den Israelis nicht in den Arm gefallen wären und den Waffenstillstand vom 11. Juni erzwungen hätten, gäbe es heute keine Syrer und Palästinenser mehr in Libanon. Denn die israelische Armee hätte nur noch 24 Stunden gebraucht, um Ostlibanon völlig freizukämpfen.

Das "Wenn" und "Hätte" belastet heute wieder die amerikanisch-israelischen Beziehungen, zumal nach dem Beschluß Jerusalems, die Truppe auf den Awali-Fluß zurückzunehmen. In Beirut und Washington wird eine endgültige Teilung Libanons befürchtet, und von großen politischen Avancen an die gar nicht an Abzug denkenden Syrer ist daher die Rede. Vor einem Jahr hieß es: Israelis raus! Doch nun, da sie sich wenigstens teilweise zurückziehen, herrscht Ratlosigkeit.

Wer heute von einer Teilung Libanons spricht, hat die letzten sieben Jahre versäumt. Es waren die syrischen Truppen, die im Juni 1976 ungerufen nach Libanon kamen und sich erst später ein Mandat der Araber-Liga verschafften. Sie und die PLO teilten das Land, nicht die Israelis 1982. Seitdem haben die Syrer nicht einen Meter libanesischen Bodens freiwillig aufgegeben.

Zeitungen in Damaskus bezeichnen Libanon und "Palästina" bereits als Provinzen Groß-Syriens. Nie hat Damaskus die Unabhängigkeit Libanons verbindlich anerkannt. Und bei diesem "Erbanspruch" der Syrer wird es bleiben, was auch Washington oder Beirut den Syrern an faulen Kompromissen anbieten mögen. Ein Rückzug der Israelis nach Südlibanon hat damit nur am Rande zu tun.

### Gürtel enger in Portugal Von Rolf Görtz

In den nächsten Tagen wird die portugiesische Koali-Ation der Sozialisten und liberalen Sozialdemokraten unter Mario Soares mit einer Serie von Dekreten beginnen, die für die zehn Millionen Portugiesen Austerity bedeuten. Ein Sparprogramm, das die Menschen um Jahre in ihren Ansprüchen zurückwerfen wird. "Wir haben jahrelang um zwanzig Prozent über unsere Verhältnisse gelebt", kommentierte trocken Staatsminister Almeida Santos.

Zu den Austerity-Gesetzen der nächsten Wochen gehört die Umgehung des strikten Verbotes von Massenentlassungen, wenn ein Betrieb anders nicht weiter existieren kann. Außerdem werden private Banken und Versicherungsgesellschaften zugelassen, um über den Wettbewerb die Rentabilität der nach der Revolution verstaatlichten Wirtschaftszweige zu heben. Damit hofft man, jene Verhandlungen zum Erfolg zu bringen, die zu einem Rettungskredit des Internationalen Währungsfonds führen sollen.

Vom Streik befreit lief inzwischen der griechische Riesentanker Doris aus dem Dock der Reparaturwerft Lisnave, wo ihn kommunistische Gewerkschafter festgehalten hatten. Die Regierung Soares schickte ungerührt fünfhundert Mann Polizei in das Werftgelände, um einen Gerichtsbeschluß durchzusetzen, der die Freilassung des Schiffes verlangte. Zum ersten Mal zeigten sich die Kommunisten ob dieser unerwarteten Entschlossenheit des sozialistischen Regierungschefs beeindruckt: Sie gaben ihren Streik auf und schlossen mit der für Portugals Volkswirtschaft so wichtigen Werft ein Übereinkommen. Überhaupt sackte die von der kommunistischen CGTP-Gewerkschaft inszenierte Streikwelle, die Mario Soares aus dem Sattel spülen sollte, in sich zusammen. Taktik des KP-Chefs Cunhal? Oder Ein-

### Mais drüber

Von Astaf Domberg

Daß die Zeiten sich ebenso ändern wie manchmal Menschen und deren Meinungen, mag eine Binsenwahrheit sein. Doch da eine Binsenwahrheit oft einiges über Personen zu erhellen vermag, deren Ruf "in die Binsen ging", erinnert sich der Chronist anläßlich des neuen sowjetisch-ungarischen Abkommens über landwirtschaftliche Zusammenarbeit an einen gewissen Trofim Denisowitsch Lyssenko, der erst 1976 gestorben ist.

Die heutige sowjetische Führung hat nichts dagegen, von den Ungarn eine Methode des Mais-Anbaus zu übernehmen, die die Ungarn wiederum weitgehend von den Amerikanern gelernt haben. Unter Stalin und zeitweise noch unter Chruschtschow wurden den sowjetischen Kolchosen und Staatsgütern sowie auch den osteuropäischen Satelliten, darunter auch den Ungarn, Lyssenkos Lehren über Getreide- und Maisanbau aufgezwungen.

Sie erwiesen sich bald genug als falsch. Aber Lyssenko, Direktor des Instituts für Genetik und Präsidiumsmitglied der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der UdSSR, war trotz der katastrophalen Fehlschläge seiner "Lehre über die Genetik" lange Zeit unantastbar. denn er war der Linientreueste der Getreuen-seine Lehre verwirklichte den "wissenschaftlichen Marxismus", jenen dialektischen Materialismus, der Mendels Vererbungslehre zu widerlegen behauptete.

Jetzt müssen die sowjetischen Agrarwissenschaftler von den pragmatischen Ungarn lernen, wie man Mais anpflanzt und wie man vor allem gute Ernten erzielt. Die besten Ernten erzielen erstaunlicherweise immer noch die kapitalistischen Amerikaner. Im Grunde genommen bedeutet der Babolna-Mais-Vertrag das feierliche Staatsbegräbnis der angeblichen Wissenschaft vom Materialismus. Stellvertretend für ihr Grab sollte man auf dem Grabe Lyssenkos Babolna-Mais anpflanzen.



Rollen-Wechsel und Drehpause

ZEICHNUNG: KLAUS BÖHLE

## Zum Auftakt ein Trickbetrug

Von Carl Gustaf Ströhm

Der Kriegszustand ist tot – es lebe der Ausnahmezustand! Mit dieser Parole läßt sich umschreiben, was in Polen dieser Tage beschlossen wurde und was am heutigen 22. Juli, dem Jahrestag der Gründung der kommunistischen Volksrepublik, in Kraft treten soll: eine "Normalisierung", die weit davon entfernt ist, normale Zustände zu schaffen. Das Kriegsrecht wird durch Ausnahme- und Notstandsparagraphen in der polnischen Verfassung abgelöst sowie durch Sondergesetze, die den staatlichen Instanzen ermöglichen, jede Form von Opposition ohne viel Umstände zu verfolgen. Darin wird sich der polnische Notstandsparagraph von formell ähnlichen Bestimmungen westlich-demokratischer Verfassungen unterscheiden: In Polen wird es auch weiterhin keine Vereinsund Koalitionsfreiheit geben; die Mitgliedschaft in Vereinigungen, die nicht vom Staat genehmigt sind –, seien es die suspendierte Gewerkschaft "Solidarität", der aufgelöste Journalistenverband oder der verbotene unabhängige Studentenverband - ist bereits eine strafbare Handlung und kann zu mehrjährigen Gefängnisstrafen führen.

Ebenso verhält es sich mit der Amnestie. Von ihr sind mehrere Gewerkschaftsführer, die sich seit Verhängung des Kriegsrechts in Haft befinden, ebenso ausgeschlossen wie die prominenten Mitglieder des Komitees zur gesellschaftli-Selbstverteidigung\* (KOR), Jacek Kuron und Adam Michnik, oder wie die Gründer der "Konföderation für ein unabhängiges Polen". Das Regime kann diese Personen nicht freilassen, weil sonst die Lezusammenbrechen müßte, auf der die Rechtfertigung von Jaruzelskis Militärstreich vom 13. Dezember 1981 beruht, daß nämlich ein "konterrevolutionärer Umsturz" bevorstand. Deshalb müssen Männer wie Michnik und Kuron, die nur durch das Wort und die Idee, niemals aber durch Gewalt und KonspiraGeheimagenten und Gewalttäter dargestellt und wahrscheinlich in einem Schauprozeß ab-

geurteilt werden. Ebenso unklar ist, was das Warschauer Regime mit den zahlreichen im Untergrund lebenden Anhängern und Funktionären der unabhängigen Gewerkschaft vorhat. Zwar wurde den Untergetauchten Straffreiheit zugesichert, wenn sie sich bis 31. Oktober bei den Behörden melden. Aber "Strafe" - das ist ja heutzutage nicht nur Gefängnis oder Internie rung. Es gibt so viele andere Möglichkeiten, etwa Verweige rung eines Arbeitsplatzes, Entzug des Wohnrechtes in gewis-Städten, Beschattung durch die Geheimpolizei. Lech Walesa hat nicht unrecht, wenn er behauptet, das polnische Volk könne mit dieser Schein-Normalisierung vom Regen in die Traufe geraten.

Immerhin hat es einst ein vom Staat unterzeichnetes und sanktioniertes **Abkommen** über Gewerkschaftsfreiheit gegeben - und die Gewerkschaft "Solidarität" hatte zehn Millionen Mitglieder. Immerhin hatte General Jaruzelski am 13. Dezember 1981 erklärt und erklären lassen, die "Solidarität" sei keineswegs aufgelöst, sondern nur "suspendiert". Jetzt ist von alldem nicht mehr die Rede. Die polnische Führung ist also wortbrüchig geworden. Auch wenn man an die polnischen Entwicklungen und Zu-

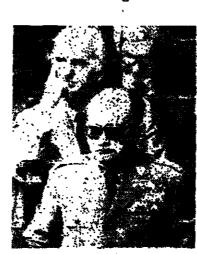

Kriegsrecht in ziviler Verkleidung: Jaruzelski im Sejm

stände mit dem größten Zynismus herangehen sollte: Dies alles erscheint nicht als vielversprechender Ausgangspunkt für eine nationale Versöhnung, sondern als fast unvermeidlicher Zündstoff für künftige

schwere Konflikte. Bei Lichte besehen hat das polnische Regime zwei Motive für die "Normalisierung". Erstens wirkt es für die Länder des realen Sozialismus nicht sehr überzeugend, wenn sie gegen Militärdiktaturen in Lateinamerika Sturm laufen, während sie gleichzeitig selber ein Militärregime in ihrer Mitte haben. Zweitens hofft Warschau, durch kosmetische Operationen im Westen wieder kreditwürdig zu werden und vor allem eine Aufhebung der Sanktionen zu erwirken. Diese Wirtschaftssanktionen - vor allem jene, welche Reagan in Kraft setzte - waren nämlich keineswegs ein Schlag ins Wasser, wie manche westliche

Entspannungs"-Freunde behaupten.

dings wäre vom westlichen Geschäfts- und Handelsinteresse - um von der Politik gar nicht erst zu reden – so töricht wie seinerzeit der Optimismus der Regierung Schmidt-Genscher gegenüber dem jetzt als Bankrotteur und Hasardeur entlarvten Gierek. Es kann gewiß nicht Aufgabe des Westens sein, den Polen vorzuschreiben, welches Regime und welche innere Ordnung sie haben sollen. Aber ein Regime zu legitimieren oder gar moralisch zu stützen, das keinen nationalen Mindestkonsens verwirklichen kann, ist politisch wie ökonomisch höchst riskant - von der moralischen Seite ganz abgese-

Die Machthaber in Warschau haben die "Normalisierung" mit einer Fälschung begonnen. Ein offenbar vom Regime zu Provokationszwecken installierter angeblicher Untergrundsender der "Solidarität" forderte alle untergetauchten Gewerkschaftler auf, sich sofort bei der Polizei zu melden. Wer mit solchen Tricks arbeitet, zeigt von vornherein, wieviel Vertrauen er verdient.

## IM GESPRÄCH Majid Arslan

## Der, dem die Bombe galt

Von Paul Chardon

Mit seinem gezwirbeiten Schnurrbart und dem roten Tarbusch ist Emir Majid Arslan (68) eine gewichtige Erscheinung der libenesischen Innenpolitik Daß er als einziger Parlamentarier und früherer Kriegsminister noch die Kopfbedeckung aus der Türkenzeit trägt, soll seine konservati-ve Haltung unterstreichen. Der Emir oder Prinz eines großen Drusengeschlechts hat es nicht nötig, Zugeständnisse an den Zeitgeist zu

Majid Arslan und sein Sohn Feisal sind mit ihrem Drusenclan aus der Gegend um Aley Stützen des christlichen Präsidenten Amin Ge-mayel und seiner Politik. Sie haben im Parlament auch das Abzugsabkommen mit Israel gebilligt und treten dafür ein, daß die li-banesische Armee die geräumten Gebiete übernimmt.

Zu den Drusen in Israel unterhalten die Arslans gute Beziehungen, einen eigenen Drusenstaat lehnt Emir Majid als nationalbewußter Libanese ab. Schließlich hat er als junger Mann mit seinen kämpfe-rischen Drusen im November 1943 mit daffir gesorgt, daß die damalige französische Kolonialmacht Libanon endgültig die Unabhängigkeit zugestehen mußte. Denn die Dru-sen fühlen sich ebenso wie die christlichen Maroniten als die wahren Libanesen, da sie seit dem 11. Jahrhundert die Herren in den Ber-gen des Schufs sind, im südlichen Teil des Mont Liban.

Wegen seiner Staatstreue und seiner Zusammenarbeit mit Präsi-dent Gemayel steht Emir Majid Arslan wieder einmal im Gegensatz zu dem anderen Drusen-Chef, zu Walid Jumblatt (34). Die Arslans gehören zum großen Clan der Yas-beki, während die Jumblatts ihre eigene Gefolgschaft haben. Seit rund zweihundert Jahren sind Yasbekis und Jumblatis tödlich verfeindet.

Im "Bürgerkrieg" 1975/76 hielt sich Majid Arslan neutral zurück, während erst Kamal Jumblatt und dann sein Sohn Walid an der Spitze einer linksgerichteten Volksfront im Bunde mit den Palästinensern gegen die Christen standen. Walid setzt diese Politik gegen den eige-nen Staat Libanon beute mit der

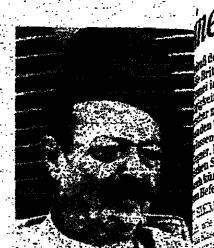

Gur

en w

Hilfe Syriens fort. Er fordert ein größere Beteiligung "seiner" Dru sen an der politischen Macht if Beirut, eher will er der libanesi schen Armee den Weg in das Dru sen-Gebiet des Schufs nicht freige ben Das ist ganz im Sinne vor Damaskus. Jumblatts Milizen de Progressiven Sozialistischen Par tei" (PSP) kämpfen auch seit ei nem Jahr in ihren Dörfern geger die Christenmilizen. Das ist ei blutiger Kampf, von dem Emir Ma jid fürchtet, er werde hald wiede alle Christen und Drusen der Berg gegeneinander mobilisieren. Seitdem die Jumblatt-Druser

die Stadt Aley an der Straße nach Damaskus erobert haben, leb Emir Majid im Beiruter Luxus Ho tel "Summerland", wo bis voriger Sommer die Führungschiquen de PLO kein schlechtes Dasein führ ten. Die Autobombe, die Mittwock vor dem Eingang detonierte, nach dem zwei Aufpasser ermordet wor den waren, galt also keinem ander ren als Majid Arslan. Sie wurde von einem Terroristen der prosyrie Schen Miliz PSNS (Parti Syrien Natural tional Social) gezündet, nachdere man schon am Sonntag einen die ser Terroristen bei einer Armee kontrolle abgefangen hatte. Densen Nami wer ist an der Ausschaltung de Yasbeki-Chefs interessiert? Diggs...

dene syrische Geheimdienst.

### DIE MEINUNG DER ANDEREN

TEUE OSNABRÜCKER ZEITUNG

Lehren aus der Geschichte zu ziehen, fällt jeder Generation schwer, die nicht aus eigenem Erleben urteilen kann. Um so dringliden Gedenkfeiern am 39. Jahrestag des Attentats auf Hitler aktuelle Bezüge herstellten und das Recht auf Widerstand in einer funktionierenden Demokratie kategorisch ablehnten. Daß es überhaupt der Klarstellung bedurfte, ist bekla-

### WESTFALEN-BLATT

genswert.

Wichtig ist: Der deutsch-türkische Dialog bricht gerade jetzt nicht ab. Nach wie vor gilt: Die traditionelle deutsch-türkische Freundschaft ist intakt. Aber in Ankara wird man sich der Einsich nicht verschließen können, daß ein Land wie die Bundesrepublik keineswegs zur Insel der Seligen für die türkischen Arbeitslosen wer-den kann. Die Wirtschaftsprobleme der Türkei lassen sich nicht via Völkerwanderung lösen.

## STUTTGARTER NACHRICHTEN

Wer die Ankündigungen und Plan-spiele innerhalb der Friedensbewegung für einen "heiße Herbst" verfolgt, der muß befürchten, daß es so friedlich und "gewaltfrei" wie vorgesehen wohl nicht werden

wird: Vorgestern waren es Mitglie iteen Tage Wide der der saarländischen Friedensbe Unschangigkeit wegung, die ankündigten, walfamen enangen da rend des Flugtages in Ramsfeld is seine inswell eine Rakete zerstören zu wellersteit and seine a Nun erfahren wir, daß es bereitstelligiet. Die I Dutzende von "Komitees geges iteritaring, dasv Bombentransporte" gibt, die Schilfer dem Entkolonia fe mit entsprechender Ladunger NO stoppen sondern zuch zerie: zum Kentern bringen wollenz so Schon werden die Töne auch au all aus der knapp der anderen Seite schärfer und wisseren die nach Au hören Warmingen des Verfasien die besten Sch sungsschutzes (wie auch vom ame) sie und jeter noc rikanischen Botschafter in Bonn) daß Soldaten bei Blocksden nergilt Gamisongelan vos werden und zur Walle greiferade Strate Snell könnten. Es ist deprimierend, zuman BSP, die beobachten, daß manchen in der repachtet hat t Friedensbewegung offenbar jeglig einer auf die C ches Gefühl dafür abhandenge Beschützern nich kommen ist, was Gewalt auch ge berieft sondern gen Sachen und was Nötigung der Berne Million )m lahr drauflegt, s

### Rhein-Zeitung offenis das Ko<sup>rge</sup>liach der Zukur

me ien britischen

antis kostet, opwolf

Mercell enviermenti

Das Auto, dem man nachsagt des Deutschen liebstes Kind zu sein, darf nicht zum Totengräber seiner Zukunft werden. Deshalt muß auch jeder Benzin-Endverbraucher hinter dem Bonner Be-schluß stehen. Argumente der Automobilindustrie, man könne die Sache nicht "auf die Schnelle" bewältigen, sind verstummt. Bleifreies Benzin und Katalysatoren ma-chen das Autofahren aber auch teurer. Der Staat hat die Möglich keit, über Senkung der Mineralölsteuer einen Teilausgleich zu schaffen. Die Mehrbelastung des Autofahrers sollte jedoch akzeptiert werden.

## Kalte Füße im heißen Sommer von Nicaragua

Die Comandantes finden ruhigere Tone gegenüber Reagan / Von Werner Thomas

Vor zwölf Monaten, als die scheint die harte Politik des Sandinisten den dritten Jahrestag ihrer Machtilbernah- zumindest taktische Kurskorme feierten, hat Junta-Chef Daniel Ortega eine Brandrede gegen die Amerikaner gehalten. US-Botschafter Anthony Quainton sah sich veranlaßt, vorzeitig zu gehen.

tion wirkten, jetzt als finstere

Diesmal konnte der Diplomat bis zum Ende ausharren. Ortega, der auch beim vierten Revolutionsjubilāum das Wort ergriff, behandelte die Reagan-Regierung ungewöhnlich milde. Mehr noch: Der Comandante signalisierte zum ersten Mal die Bereitschaft Nicaraguas zu einer multilateralen oder globalen Lösung des Mittelamerika-Konfliktes. Er verlas ferner ein Sechs-Punkte-Programm, das einen Nichtangriffspakt mit Honduras und ein Ende aller Waffenlieferungen an El Salvador einschließt.

Was ist geschehen? Viele Beobachter in Managua beantworten diese Frage mit einem Namen: "Reagan." Tatsächlich

rekturen bewirkt zu haben. Reagans Warnungen werden plötzlich ernst genommen. Die Meinung ist weit verbreitet, daß er die Krise der Region militärisch lösen kann, wenn er das will, trotz erheblichen Widerstandes in der Öffentlichkeit und auf dem Kapitol. Ein Oppositionspolitiker in der nicaraguanischen Hauptstadt sagte: "Man glaubt heute nicht mehr, daß Reagan nur blufft."

Die Reagan-Regierung hat in den letzten Wochen wiederholt ihren Standpunkt nach Managua übermitteln lassen: Sie wird kein sozialistisches Salvador dulden und notfalls auch den Druck auf Nicaragua verschärfen. Wie es heißt, soll Reagan den spanischen Ministerpräsidenten Felipe Gonzalez bei dessen Washington-Besuch dementsprechend informiert haben. Nicht zufällig versammelte sich dann die Spitze der

Sozialistischen Internationale in Madrid.

Es kann auch kein Zufall ge-wesen sein, daß Carlos Rafael Rodriguez und Manuel Pineiro Lozada bei der diesjährigen Revolutionsfeier anwesend waren, der kubanische Vizepräsident und der Lateinamerika-Stratege der kubanischen KP. Beide wissen aus langer Erfahrung, wie weit sich die Amerikaner reizen lassen. Rodriguez versicherte einem westlichen Delegierten, Kuba stehe voll und ganz hinter der gemäßigten Ortega-Rede.

Es hat in der fast fünfundzwanzigjährigen Geschichte der kubanischen Revolution jedoch oft taktische Rückzüge gegeben, so Ende der sechziger Jahre nach dem Tod Che Guevaras in Bolivien und dem Scheitern des System-Exports nach Südamerika. Ob das nur Taktik war, was Daniel Ortega am Dienstag sagte, wird die Zeit zeigen.

Der Ton der Ansprache war

bemerkenswerter als der Inhalt. Daß die Comandantes die Friedensbemühungen der Contadora-Gruppe (Venezuela, Mexiko, Kolumbien, Panama) unterstützen, ist nicht neu. Der Vorschlag, alle Seiten sollten die Waffenlieferungen nach El Salvador stoppen, läßt sich leichter verstehen, wenn an die Erklärungen der Guerrilla-Führer erinnert wird, sie hätten vorerst genug militärisches Material.

Bleibt die Bereitschaft zu einer globalen Lösung. Diese wurde allerdings recht vage formuliert: "Die Regierung des nationalen Wiederaufbaus erkennt an, daß der Beginn des von der Contadora-Gruppe vorgeschlagenen Vernandlungsprozesses multilateralen Charakter haben soll." Aber immerhin: Bisher wollten die Comandantes ihre Verhandlungsbereitschaft lediglich auf das bilaterale Problem mit Honduras begrenzen.

Neutrale Beobachter vor Orl und viele regelmäßigen Besucher haben den Eindruck, daß die sandinistische Revolution expansionistische Ambitionen aufgegeben hat, vorerst zumindest, und sich um das eigene Überleben kümmern muß. So wird der Unterschied zwischen der kämpferischen dritten und der konzilianten vierten Revolutionsfeier interpretiert.

Selbst Sympathisanten der Sandinisten räumen ein, wenn auch widerwillig, daß sich Reagan eigentlich bestärkt fühlen kann: Mit wachsendem Druck habe er die Comandantes milder gestimmt und ihnen Konzessionen abgerungen. Die Frage ist nun, ob der amerikanische Präsident erst einmal die Verhandlungsbereitschaft der Männer in Managua testen läßt oder die Schraube weiter anzieht. Er entscheidet über die nächsten Schritte und am Ende wahrscheinlich auch über das Schicksal Mittelamerikas.

Je Min 1 ID

Die Si 90er Jahr schon he Altere werden, o einrichtu <sup>nah</sup>me d Prozent t

Leistung

1ajid Arslan

ombe galt

Gegerszieler om Montillo

Hills System for Er link

gebodere Beteungung seinen gebodere Beteungung seinen sen ar der politischen kei Keitral, oder will er der ke

Electric and the series of the

Programme Sourcesser.

See Page Remove and a control of the contro

er verde inde

Sendent die mobilism

die Same en der Stellen Dammanne er ober inden Dammanne er ober inden Ernanne mehren im

S The District Property of the Designation of the Control of the C

ten. Die Autocombe, die Me

And Chias Elizabet deloutes

der aus er ettenne der ause kennen der Sien Sie war er der ger ger

South South South Services South Services South Services South Services Ser

1.67638

John College Land Cert Steeling

Ber - gemanne Geneumaies

DER ANDERD

A MARKET WEST WEST STREET

de Tille Franzischen Franzischen Franzischen

rein bie Bleineges u 🏝

e die lieuweie bereitren mit

भी-१५ कुः अस्यातेष्ठास्

en en en en en en eibider En en ender lie

- 1. 1.15en senden. - 1-4 - 1 tragen R

.or Rordes a

a in the obecase Mr

- Personal State of Control of Co

. 大学 人名西西福

en de Elxade.

in a decide

in Ausymalia



## Die Gurkhas der Queen wünschen keinen neuen Herrn

en die Briten Ende des Islica Brunei in die volle Unaphängigkeit entlassen. Der Herrscher möchte sich ster von den Gurkhas nizen lassen – auch gegen sere Gegner. Doch die nalesischen Soldaten ollen auch künftig britischem Befehl gehorchen.

Von U. SIEMON-NETTO

Triedlich wie ein Ferienlager ruht das Kasernengelände der Gurkhas unter der Tropensonne. Es ist ein Camp mit Blumen-beeten und einer Schweineherde, der zwei Hirten vorstehen, ein Camp mit einem Hindu-Tempel unter Palmen, vor dessen Altar der Minärgeistliche gemächlich Back-werk und Obst arrangiert, Opfer für die Götter.

Doch in einer Baracke der Garnison ist die Atmosphäre keineswegs so mild. Dort wiederholt sich in einem verdunkelten Raum der Krieg in Vietnam. Junge britische Offiziere, deren Väter, Großväter und womöglich schon Urgroßväter Gurkhas befehligt batten, studieren anhand eines Films, der aus Teilen vieler Dokumentarsendungen zusammengestellt ist, kommu-nistische Guerrilla-Taktiken und

die Antworten der Amerikaner. Der Krieg liegt nun schon acht Jahre zurück, doch sein katastrophaler Ausgang beschäftigt heute mehr denn je die Politiker in den Anrainerstaaten des nunmehr roten Indochina, auch im Öl-Sultanat Brunei, in dem die "6th Queen Elizabeth's own Gurkha Rifles" stationiert sind. Das kleine Seria, wo zwischen ihrem Lager und den Un-terkünften der Soldatenfamilien eine große grüne Pumpe wippend die kostbare Flüssigkeit aus dem Boden saugt, ist nur 1100 Kilometer Luftlinie von Saigon entfernt, das heute den Namen Ho Chi Minh

trägt.
Das aggressive Gehabe Hanois ist der Grund für Nervosität in den Asean-Staaten Thailand, Malaysia, Indonesien, Singapur und Philippinen. Am 1. Januar 1984 wird ihr Bündnis voraussichtlich ein neues. kleines, aber sehr reiches Mitglied erhalten: Das Fürstentum Brunei, das nur 193 000 Einwohner hat. wird an diesem Tage widerwillig die totale Unabhängigkeit von Großbritannien erlangen, das zur Zeit noch für seine auswärtigen Angelegenheiten und seine äußere Sicherheit zuständig ist. Die Briten waren es überdrüssig, deswegen ständig vor dem Entkolonialisierungs-Ausschuß der UNO ange-griffen zu werden.

Was aber, so fragt man sich in Brunei, soll aus den knapp 1000 Gurkhas werden, die nach Ansicht ihrer Offiziere die besten Soldaten der Welt sind und jetzt noch die Ölvorkommen des Sultanats schützen? Ihr Garnisongelände ist Eigentum der Brunei Shell Petroleum Company" (BSP), die es an den Sultan verpachtet hat, der es wiederum seinen auf die Queen vereidigten Beschützern nicht nur kostenios überläßt, sondern auch noch mehr als eine Million Pfund Sterling im Jahr drauflegt, so daß diese Truppe den britischen Steu-erzahler nichts kostet, obwohl London sie jederzeit anderweitig ein-

Die Frage nach der Zukunft der Curkhas trübt zur Zeit das bislang

traute Einvernehmen zwischen Großbritannien und dem erst 37 Jahre alten Sultan Sir Hassanal Bolkiah, dessen Vater und Chefberater so anglophil ist, daß er in der Hauptstadt Bandar Seri Begawan das einzige Churchill-Museum der Welt bauen und dem zigarrenrauchenden Staatsmann ein Denkmal setzen ließ.

Der Sultan wünscht, daß die kleinen, bronzefarbenen Legionäre aus dem Himalaya-Gebirge Nepals bleiben, und London wünscht das offensichtlich auch. Aber der Fürst will sie notfalls auch gegen Wider-sacher im eigenen Lande einsetzen können, denn er fühlt sich nicht sicher, obwohl seine Untertanen den höchsten Lebensstandard Ostasiens genießen: Sie müssen weder Steuern noch Schulgeld zahlen, erhalten üppige Stipendien, wenn sie im Ausland studieren oder zinsfreie Darlehen, wenn sie sich ein Auto kaufen. Der Staat subventioniert den Benzinpreis, der bei 40 Pfennig pro Liter Super liegt; er zahlt für Krankenhausaufenthalte, Arzt und Zahnarztbehandlung und gibt den Invaliden und Alten stattliche Pensionen.

Dennoch wittert der Souverän dieses 5765 Quadratkilometer gro-Ben Schlaraffenlandes an der Nordostküste der Insel Borneo Gefahr, und zwar nicht nur aus aktuweltpolitischen Gründen, sondern auch aus historischer Erfahrung. Am 8. Dezember 1962 hatte die linke "Volkspartei von Bru-nei" nach einem überwältigenden Wahlsieg einen bewaffneten Aufstand angezettelt, weil sie – zu Recht – annahm, daß sie daran gehindert würde, die Macht zu bernehmen.

Anhänger der Partei überfielen Polizeiwachen und besetzten die Förderungsanlagen und Raffinerien in Seria. Die Schutzmacht Großbritannien flog prompt ein Gurkha-Bataillon aus Singapur ein; es schlug die Rebellion innerhalb einer Woche nieder. Der Vater des heutigen Sultans ließ die Anführer, so weit sie nicht ins Ausland flohen, in das bemerkenswert luxuriöse Gefängnis direkt neben dem Golfplatz stecken. Dort sitzen einige von ihnen heute noch. Ein Notstandsdekret, das nach wie vor gilt, verbot jegliche politische Be-tätigung, und die Gurkhas wurden in Brunei zur Stütze des Sultanats. Nur ihnen traut der junge Fürst, nicht jedoch dem von britischen Leihoffizieren befehligten "Royal

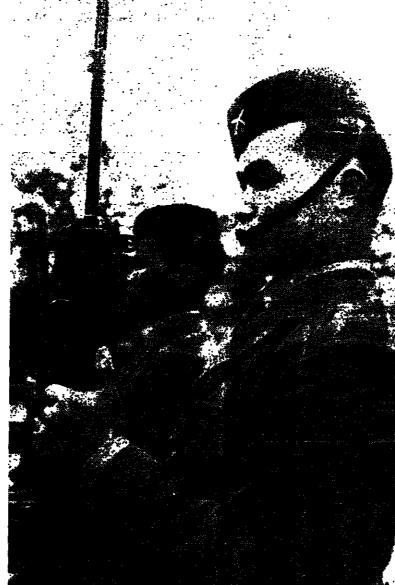

Waffendiezst für die Briten. Devisen für Nepal: die Gurkhas

Brunei Regiment", dessen Waffensysteme vom besten sind, was die internationale Rüstungsindustrie kleinen, aber wohlhabenden Mächten zu bieten hat: britische "Scorpion"-Panzer und Flugabwehrraketen vom Typ Rapier, französi-sche Exorcet-Geschosse auf sechs Schnellbooten und Gunships Marke MB-105.

All dieses exzellente Kriegsgerät nützt freilich wenig, wenn die Soldaten nicht gerne nachts durch den Urwald steigen, die Nähe von Friedhöfen meiden und womöglich auch politisch unzuverlässig sind. Deshalb lassen sich Seine Hoheit plus Familien von der "Gurkha Rerserve Unit" beschützen, einer Prätorianer-Garde, die sich aus 1000 Ruheständlern der nepalesi-schen Elitegruppe Großbritanniens zusammensetzt.

> Das Sultan Brynei, seit 1971 von der Großbritanni weitgehend unabhängig, steht außen- und politisch bis ade 1983 unter britischer Verantwortung. in dem ölreichen, nur 5765 Quadrat-

leben 193 000

Menschen unte

der Herrschaft

you Sultan Sir

englischen Church Crookham be-trachten sie sich als Untergebene Ihrer britannischen Majestät und als traditionelle Verbündete jenes europäischen Inselreichs, unter dessen Fahne ihr Regiment seit 1817 gegen indische Aufständi-sche, Türken, Deutsche, Japaner und diverse andere Gegner ge-kämpft und manche mit dem Kukri, dem Krummdolch, geköpft hat. Aber Söldner, die einfach einen

von London nicht mehr abhängi-gen orientalischen Potentaten die nausgemachten Widersacher vom Hals halten sollen, nein, das wollen sie nicht sein! Das würde auch ihr Heimatstaat Nepal nicht gerne se-hen, für den die Gurkhas nach dem Tourismus die zweithöchste Devisenquelle sind. Ein in Brunei dienender Korporal verdient so viel wie der Stabschef der nepalesischen Armee, 100 Pfund im Monat. Das Himalaya-Fürstentum hatte

Was diesen Pensionären recht sein mag, ist den Aktiven von den "6th Queen Elizabeth's own Gur-

kha Rifles" noch keineswegs billig.

Ebenso wie ihre rund 8000 Kame-

raden in Hongkong und dem süd-

eh schon allergisch reagiert, als'es wegen des Gurkha-Einsatzes auf den Falkland-Inseln von Argentinien beschuldigt wurde, es bereichere sich an den "Söldnerdiensten" seiner Staatsbürger – ein fal-scher Vorwurf, denn die Gurkhas sind nach der UNO-Definition dieses Begriffes keine Söldner, sondern ein integraler Bestandteil der

britischen Armee. Bei dem Gerangel zwischen London und Bandar Seri Begawan geht es nun darum, daß den in Seria stationierten Gurkhas dieser Status erhalten bleibt, will heißen: Daß sie auch nach dem 31. Dezember 1983 ausschließlich britischen Befehlen gehorchen werden.

# Wenn Zensuren Kummer machen, ist guter Rat billig Schlechte Zeugnisse werfen ten, meist kam es zu einer Einitionen in der Schule sind normal.

Probleme auf – Probleme, für die es in einigen Städten telefonische Notdienste gibt. In Bonn macht man dabei die Erfahrung: Es sind kaum seelische Konflikte der Kinder, sondern Sorgen der Eltern, die den Notdienst beschäftigen.

Von WALTER H. RUEB

Mein Sohn hat den Real-schulabschluß geschafft und möchte jetzt auf die gymnasiale Oberstufe übergehen. hat die Qualifikation aber durch zwei schlechte Noten knapp verfehlt. Was sollen wir tun, daß er nach den Ferien doch noch zum überwechseln Gymnasium kann?", erkundigte sich ein besorgter Vater unter der Telefon-nummer 77 45 62 in Bonn. Eine Mutter wählte 77 45 63 und klagte: "Unsere Tochter hat in Französisch eine Fünf bekommen. Jetzt ist die Versetzung gefährdet. Muß nun die ganze Familie auf die Urlaubsreise verzichten, weil Karin während der Ferien Nachhilfeunterricht nehmen muß? Wissen Sie

Beim Bonner Zeugnis-Notdienst wußte und weiß man meistens Rat. Immerhin ist die Einrichtung schon einige Jahre alt. Dreißig Anrufe gingen in den letzten Wochen täglich ein; beim schulpsychologischen Dienst der Stadt waren es weitere 15. "Ein Beweis dafür, daß die Einrichtung des Zeugnis-Notdienstes vor allem in den Wochen unmittelbar vor und nach Schuljahres-Schluß und der Aushändigung der Zeugnisse richtig war", sagt der Bonner Schul- und Jugend-Dezernent Klaus Rauen. "Bildungsberater, Psychologen und Sozialarbeiter stehen stets bereit, um zu helfen '

"Nur ganz selten rufen Schüler an"

Nach den Erfahrungen der städtischen Angestellten und Beamten vom Zeugnis-Notdienst wählen vor allem Eltern die in der Lokalpresse bekanntgemachten Telefon-nummern. Stadtamtsrat Gerhard Bungert vom städtischen Schul-amt kennt die Sorgen und Proble-me der Anrufenden genau: Er nimmt viele der Anrufe persönlich entgegen, überwacht die Aktivitäten seiner Mitarbeiter, entscheidet bei Problemfällen, gibt Ratschlä-ge, interveniert bei Schulbehör-den, vermittelt vermittelt zwischen Eltern und Schulen, zwischen Schülern und Lehrern.

"Nur ganz selten rufen Schüler an", verrät Bungert. "Am Notdienst-Telefon geht es zumeist um Dinge, die die Eltern selbst in die Hand nehmen wollen. Oft erkundi-gen sich beispielsweise erboste Mütter oder Väter nach juristischen Möglichkeiten gegen ihrer Meinung nach ungerechte Noten. Da kommt viel Unzufriedenheit zum Ausdruck, doch meist kann auf dem Weg von Aussprache und Beratung alles geregelt werden." Jedenfalls ist dem städtischen

Schulamt kein einziger Fall be-kannt, der beim Gericht landete. "Die Zahl von Widerspruchsverfahren war allerdings groß", gibt Bungert zu. "Doch durch Vermitt-lung der Stadt wurde zum Beispiel bei strittigen Noten fast immer eine Lösung erreicht. Schule und Lehrer überprüften kritisierte No-

gung."
Die städtische Einrichtung des Zeugnis-Notdienstes ist jedoch kein Tummelplatz für protestieren-de Väter oder Mütter. Zahlreich sind die Anrufe, bei denen die Mitarbeiter des Schulamtes um Hilfe und Beratung angegangen werden:
Wie können schlechte Noten im
Hinblick auf bevorstehende Nachprüfungen verbessert werden?
Welche Wege stehen Hänschen zur
Verfügung um Schwächen guszu Verfügung, um Schwächen auszumerzen?

"Viele Anrufer erbitten auch nur Auskünfte über mögliche Schulab-schlüsse angesichts ungenügender Noten", verrät Amtsrat Bungert "Sogar Eltern von Sitzenbleibern geben nicht auf und verlangen Hinweise auf Möglichkeiten, die Schule zu wechseln oder einen anderen Schulabschluß anzustreben ..."

Manche Anrufe beim Zeugnis-Notdienst widerspiegeln besser als Aussagen von Soziologen und Poli-tikern die vielfach beschworene Leistungsunlust. Da kam beispielsweise der Anruf eines vierzehnjährigen Jungen, der wissen wollte, wie er mit möglichst geringem Auf-wand das Abitur bauen könne. "Er erkundigte sich nach den Mindestnoten, die er unbedingt schaffen müsse, um nicht durchzufallen", erzählt Bungert. "Mit möglichst wenig Aufwand wolle er ein Maximum an Erfolg buchen, verriet er ganz offen."

Im Schulamt verstehen die Gesprächspartner der Anrufer ihre Rolle weder als Ideologen noch als Seelentröster. "Wenn wir etwas zur Entspannung zwischen Schulen und Elternhäusern beitragen können, haben wir schon viel erreicht", sagt Klaus Rauen. "Beratung und sachdienliche Hilfen sind uns wichtiger als Rechthaberei ... Glücklicherweise hat es bisher bei uns keinerlei Notfälle gegeben. Und dramatisch geht es am Not-dienst-Telefon höchst selten zu."

Dies sind auch die Erfahrungen beim Bonner Sorgentelefon für Kinder und Jugendliche: Unter der Nummer 1 11 03 ging in den zurückliegenden Wochen kein einziger Anruf wegen Schulproblemen ein. Rauen glaubt den Grund zu kennen: "Die Probleme um Schü-ler und Schule werden vielfach stark aufgebauscht. Wir haben in Bonn 50 000 Schüler und annähernd 6000 Lehrer... Doch über das Notdienst-Telefon mußten sich die städtischen Mitarbeiter mit nur 600 Fällen befassen. Das bedeutet, daß sich lediglich bei 1,25 Prozent der Schüler ein Problem ergab. Da-bei gibt es jährlich zweimal Zeug-

von Bonn angesichts seiner Heere von Verwaltungsbeamten, Diplo-maten und Politikern sicherlich nicht der deutschen Durchschnittsbevölkerung, doch Rauen verweist nicht ohne Genugtuung auf unwiderlegbare Tatsachen: "In diesem Jahr haben wir keinen einzigen dramatischen Fall gehabt. Kein Schüler drohte, sich wegen schlechter Noten, Nichtversetzung oder anderem umzubringen... Klar, den einen oder anderen Fall großer Verzweiflung gab es. Aber genau dafür ist der Zeugnis-Not-dienst da. Natürlich gibt es auch anrufende Eltern, die ihren Fall dramatisieren, um diesen sofortiger Lösung zuzuführen."

Das Stichwort Schulstreß nötigt den Mitarbeitern im Bonner Schulamt nicht mehr als ein mildes Lächeln ab. Rauen aber gibt es Gelegenheit, sich über sein Lieblings-thema zu verbreiten: "Drucksituationen in der Schule sind normal. Wenn Leistung gefordert wird, ist Druck unvermeidbar. Doch hat Druck von Schule auf Schüler höchst selten lebensbedrohliche Situationen zur Folge gehabt. Mei-nes Wissens gibt es bisher keine empirischen Feststellungen über Schüler-Selbstmorde im Zusammenhang mit Schulzeugnissen. In Wirklichkeit sind wohl meist familiäre und menschliche Probleme die Ursache."

Schulstreß stammt oft aus der Familie

Wenn nicht versetzte Schüler die Sorgentelefone belagerten, Suizid-versuche von Kindern die Zeitungsspalten füllten und die derart emotionalisierte Öffentlichkeit den Schuldigen in der Schule als Institution gefunden zu haben glaube. dann müsse kühles Blut bewahrt werden, fordert der Bonner Schuldezernent.

"Bei Schulstreß denken wir in erster Linie an Symptome wie die weitverbreitete Schulunlust unse rer Kinder, an Schulmüdigkeit und vielzitierte Schulangst, die bis zur Schulverweigerung gehen kann, an Notendruck, Angst vor Klassen arbeiten. Zeugnisnot und Verset-zungen, an Hausaufgaben, die nur unter Einspannung der Eltern erle digt werden können, an die Überfrachtung des Lernstoffes", sagt

Man müsse streng unterscheiden, so meinen sowohl Rauen als Bungert, zwischen "dem Straß, der angeblich in der Schule gewissermaßen originär als systemimmanentes Phanomen üblich ist, und demjenigen Streß, der außerhalb der Schule in der Umwelt der Kinder erzeugt wird, sich aber in der Schule auswirken

Klavierstunde, Ballettunterricht Sport, Reisen und vieles andere mehr belaste heute beispielsweise manchen Schüler mehr, als ihm und seinen schulischen Leistungen guttue, stellte Rauen fest. "Ich kann nicht verstehen, warum es früheren Schülergenerationen möglich war, unter Herzklopfen und Erhöhung des Pulsschlages Klassenarbeiten zu schreiben, und warum dieselbe Belastung den Jugendlichen heute aus lauter Rück-sicht nicht mehr zugemutet werden darf."

Was Rauen nicht sagte, was aber aus dem Anzeigenteil der Bonner Lokalzeitungen eindeutig hervorgeht: Trotz Zeugnis-Notdienst und intensiver Hilfe durch sachverständige Berater ist das Heer jener Bonner Schülerinnen und Schüler die Studienzentren und Nachhilfe-Lehrer mit Stundenge bühren von 25 Mark und mehr be-lagern, weil sie für die Verbesserung ihrer schulischen Leistungen, für den Sprung über die nächste Hürde und für entscheidende Nachprüfungen in Mathematik, Deutsch, Latein, Geschichte oder Physik būffeln.

Und nicht gering ist die Zahl der arbeitslosen Lehrer, die von Nachhilfe-Schülern als Wissensvermitt-ler in Anspruch genommen werden. Michael Rose vom Bonner Studien-Center: "Kinder aus Mittelstand und gehobenen Schichten sind dabei besonders zahlreich. Ihre Eltern haben zwar keine Zeit, sich um ihre schulischen Leistungen zu kümmern, dafür aber das Geld, um Nachhilfestunden zu

### Strom fürs Neckarland

Blick auf das Kesselhaus des neuen Blocks in Altbach/Deizisau.

Indischer Ozean



Die Sicherung der Stromversorgung in den 90er Jahren bis ins nächste Jahrhundert erfordert schon heute umfassende Vorkehrungen:

Ältere Kraftwerke müssen durch neue ersetzt werden, die zugleich wirksamere Umweltschutzeinrichtungen erhalten. Wir müssen mit einer Zunahme des Stromverbrauchs von jährlich etwa drei Prozent rechnen. Entsprechend müssen neue Leistungen für Erzeugung, Fortleitung und Vertei- Block des Gemeinschaftskernkraftwerks Neckar

lung elektrischer Energie bereitgestellt werden. Bis 1990 werden wir 4 Milliarden DM für Bauvorhaben aufwenden:

O für den 420-Megawatt-Kohleblock in Altbach/ Deizisau. Er wird voraussichtlich 1985 zur Verfügung stehen und außer Strom im Mittellastbereich auch Fernwärme liefern.

O für unseren Anteil (40 Prozent) am zweiten

(1300 Megawatt). Er soll 1989 betriebsbereit sein und wird zur Deckung von Grundlast beitragen. O für den Ausbau und die Ertüchtigung der Leitungsnetze und Umspannanlagen.

Die Sicherung der Strom- und Fernwärmeversorgung unserer Kunden in der Zukunft ist eine Herausforderung. Wir setzen alle Kräfte ein, um ihr gerecht zu werden. Wir senden Ihnen gerne den Geschäftsbericht 1982

und andere Informationsschriften. Schreiben Sie an die Neckarwerke, Abteilung WI, Postfach 330, 7300 Esslingen am Neckar.



Wir sind Mitglied der Arbeitsgemeinschaft regionaler Energieversorgungs-Unternehmen - ARE -

Unita will

friedliche

Angola-Lösung

Der Chef der angolanischen Wi-

derstandsbewegung Unita, Jonas Sawimbi, ist nach der Übernahme

eines Drittels des nationalen Terri-

toriums jetzt militärischinder Lage, auch den Rest des Landes in Besitz

zu nehmen, zieht es aber vor, den Abzug der ausländischen Truppen aus Angola mit der Regierung in Luanda friedlich auszuhandeln. Zu

diesem Urteil kamen vier Abgeord-

neie des Europa-Parlaments nach einem Besuch in den von der Unita

kontrollierten Gebieten. Die militä. rischen Erfolge der Unita, ihre Un-

terstützung durch die Bevölkerung

und die sichtbare Demoralisierung und die sichtbare Demoralisierung der Regierungstruppen lassen ein solches Ziel als "in Kürze möglich" erscheinen, urteilte der französische Abgeordnete Olivier d'Ormesson vor der Presse in Paris. Er gab die Zahl der in Angola stehenden Fremdruppen mit 30 000 Kuha

fremdruppen mit 30 000 Kuba-nem, 3500 Beratern aus der "DDR". 1500 Sowjet-Beratern und 3500 por-tiglesischen Kommunisten als

Für Sie

des Aut

zu spare Schnell

an aller

Karte b

Yeen e

Vertrag.

### "Schaden durch Verkürzung der Arbeitszeit"

dpa, Düsseldorf Eine von den Gewerkschaften geforderte Verkürzung der Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich würde nach Meinung der Arbeitgeber nicht die Probleme der bestehenden Arbeitslosigkeit mildern. "Arbeitszeitver-kurzungen schaden mehr als sie nutzen", ist die Kernaussage eines Faltblattes, mit dem der Bundesverband der Deutschen Arbeitgeberverbände gestern eine großangeleg-te Aufklärungsaktion über die Fol-gen solcher Maßnahmen gestartet hat. Sie würden die Massenarbeitslosigkeit noch beträchtlich vergrö-Bern und einen neuen Inflationsschub bewirken, sagte der Hauptge-schäftsführer der Landesvereinigung der Arbeitgeberverbände in Nordrhein-Westfalen, Hans Helmut Krause, in Düsseldorf.

Schon eine einstündige Verkürzung würde nach Berechnungen der Arbeitgeber die Arbeit um 2,6 Prozent teurer machen und der Wirtschaft eine Kostenbelastung von jährlich 23 Milliarden aufbürden. Hinzu kärnen noch die beträchtlich ansteigenden Sachkosten. Eine Verkürzung auf 35 Wo-chenstunden würde die Personal-und Kapitalkosten in den Betrieben um 16,5 bis 20 Prozent steigen las-

sen.
Krause regte für die "besonders schwierige" Tarifrunde 1984 an, nicht über eine "kollektive Verkürzung der Arbeitszeit", sondern über "größere Flexibilisierung der individuellen und der betrieblichen Artifiktione in der individuellen individu beitszeit" zu verhandeln. Eine Million Arbeitsplätze im Bundesgebiet könnten geteilt und mit zwei Kräften besetzt werden. Durch längere Laufzeiten der Maschinen in Betrieben ließen sich Produktionskosten senken. Hier gelte es Hemmnisse bei Betriebsräten und Gewerkschaften zu überwinden, um bestehende Arbeitszeitvereinbarungen

zu verändern. Der Druck auf den Arbeitsmarkt werde weiter anhalten, sagte Krau-se. Denn zunächst werde sich das Potential der erwerbsfähigen Men-schen noch um 60 000 pro Jahr vergrößern. Erst Ende der 80er Jahre werde eine Rückentwicklung be-

### Rektoren loben Gesamthochschulen

dpa, Düsseldorf An den fünf Gesamthochschulen und der Fernuniversität des Landes Nordrhein-Westfalen istes nach Ansicht der sechs Gründungsrektoren wie bei kaum einer anderen Hochschulneugründung gelungen, Wis-senschaft und berufliche Praxis in Forschung, Lehre und Studium zu verbinden "Ohne Leistungsrabatt" werde in den integrierten Studiengängen neben den Abiturienten auch jungen Menschen ohne klassi-sche Hochschulzugangsberechting ein wissenschaftliches Studium ermöglicht. Es habe sich gezeigt, daß diese Studenten aus dem Berufsleben besonders motiviert

Mit dieser gestern veröffentlichten Erklärung wenden sich die Gründungsrektoren der Hochschulen in Duisburg, Essen, Paderborn, Siegen, Wuppertal und Hagen ge-gen Forderungen, Status und Cha-rakter der Gesamthochschulen bei einer möglichen Novellierung des Hochschulrahmen-Gesetzes des Bundes (HRG) zu verändern. Die Gesamthochschulen hätten sich heute in der bundesdeutschen Hochschullandschaft "als ein Regelhochschultyp neben anderen profiliert" und dabei einen "aner-kannten Platz im Wettbewerb der wissenschaftlichen Hochschulen

### Kohl wird Begin zweimal treffen

dpa, **Jerusalem** Bundeskanzler Helmut Kohl und sein israelischer Gastgeber, Mini-sterpräsident Menachem Begin, wollen sich während des fünftägi-gen offiziellen Besuchs des Kanz-lers vom 31. August bis zum 4. September zweimal, am 31. August und am 1. September, zu politischen Gesprächen in Jerusalem treffen.

Es ist der erste offizielle Besuch eines deutschen Regierungschefs, seit Willy Brandt im Juli 1973 in Israel war. Aus israelischen Kreisen verlautete, das Treffen werde von dem Wunsch nach einer Verbesserung der bilateralen Beziehungen geleitet und "zweifellos ein Erfolg"

### "DDR" - Richtlinie zur Wehrerziehung

AP, Berlin Die "DDR"-Jugendorganisation Freie Deutsche Jugend (FDJ) will ihre Bemühungen um die Wehrerziehung der Jugend weiter verstär-ken. Wie das Informationsbüro West (IWE) gestern mitteilte, hat die rDJ-Führung in einer "Richtlinie zur politisch-ideologischen Arbeit" bekräftigt, der wichtigste Beitrag der Jugendorganisation zur soziali-stischen Wehrerziehung besteht darin, "kontinuierlich klassenmäßige Wehrmotive auszuprägen". Es sei erforderlich, alle jungen "DDR"-Bürger von der Notwendigkeit des Schutzes unseres sozialistischen Vaterlandes zu überzeugen und ihre Fähigkeit zur Verteidigung durch zielstrebig organisierte vormilitäri-sche Ausbildung zu vervollkommnen", heißt es.

DIE WELT (usps 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the U. S. A. is US-Dollar 365,00 per annum. Second class postage is paid a Englewood, N.J. 07831 and at additional mai ling offices. Postmaster: Send address char-ges to German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Clafe N.J.

## Die Liberalen arbeiten wieder konstruktiv

Von HERBERT SCHÜTTE

Fünf Jahre Zwangsabstinenz – I die Hamburger FDP ist dienstälteste außerparlamentarische Opposition unter den aus den Landtagen verbannten Landesverbänden der Liberalen. Nach drei verlorenen Wahlen und zweimaligem Führungswechsel sind bei den Hamburger Freidemokraten nach Jahren der Zerstrittenheit jetzt Ansätze für ein "Wir-Gefühl" erkennbar. Die Liberalen in der Hansestadt machen nicht mehr Schlagzeilen durch neue Positionskämpfe, sondern üben sich in Geschlossenheit. Dabei haben sie in ihrem neuen Landesvorsitzenden, Peter Heinz Müller-Link, einen Mann an der Spitze, der heute – gerade hundert Tage im Amt – versichert: "Ich

### **Landesbericht** Hamburg

würde ein Königreich dafür geben, wenn ich in zwei Jahren nicht wie-der zum Landesvorsitzenden gewählt werde.'

Der 62jährige Rechtsanwalt hat noch nie etwas vom "fishing for compliments" gehalten. Denn der Politiker, der über ein Jahrzehnt lang als Senator und Fraktionschef als "Mister FDP" galt, wurde schon seit langem gedrängt, sich um den Landesvorsitz zu bewerben – aus politischen, beruflichen und privaten Gründen hat er immer abgelehnt. Nach der Bonner Wende iedoch, nach einem kräftigen Aderlaß auch in Hamburg mit den Austritten der ehemaligen Landesvor-sitzenden Helga Schuchardt und der früheren Fraktionschefin Maja Stadler-Buler blieb Müller-Link nach eigenen Worten nur die Alternative, "entweder die Partei zu verlassen oder für den Vorsitz zu kandidieren".

Bei den Vorstandsneuwahlen im April gaben ihm 77 der 98 Delegierten ihr Vertrauen. Seitdem wird im Landesvorstand wieder konstruk-tiv gearbeitet. Die Ara Brunnstein in der der Informatik-Professor ein halbes Dutzend Mal im Fühein halbes Dutzend Mai im runrungsgremium überstimmt wurde
und jede Schlappe durch gezielte
Indiskretion sofort an die große
Glocke gehängt wurde – scheint
vergessen. "Bisher gab es", so stellt
Müller-Link befriedigt fest – "keine politischen Differenzen in wichtigen Fragen."

Benzin, wie vom Kabinett be-

nung nur dann Sinn, wenn alle

westeuropäischen Länder nachzie-

hen. Die Deutsche Presseagentur

hat in einer Umfrage die Situation in den Nachbarländern und in Ja-

Großbritannien: Nach dem Wil-

len der Regierung soll es späte-stens 1989 nur noch bleifreies Ben-

zin geben. London entschied sich

nach langem Zögern im April 1983

für die schrittweise Reduzierung

des Bleigehaltes, nachdem sich die Königliche Kommission für Um-

weltverschmutzung eindeutig da-

für ausgesprochen hatte.

Frankreich: Hier gibt es bisher

keine eigenen Gesetzgebungsbe-strebungen in dieser Richtung. Pa-

ris unterstützt jedoch, wie Staats-sekretär Carl-Dieter Spranger bei

Gesprächen ausdrücklich bestätigt

fand, die Bonner Initiative und will

sich in Brüssel für eine einheitliche

und verbindliche EG-Regelung einsetzen. Dasselbe gilt für Däne-mark und Belgien.

Niederlande: Am 1. Oktober tritt

eine Verordnung in Kraft, nach der

nur noch Benzin mit einem Bleige

halt von 0,15 Prozent (bisher 0.4

Prozent) verkauft werden darf.

Über die Zulassung entsprechen-

der Autotypen ist noch nicht ent-

Schweiz: Sie hat im Januar 1982

einen "Alleingang" unternommen und die zugelassenen Bleimengen

schieden.

pan ermittelt.

Umfrage über bleifreies Benzin in den Nachbarländern

gen Katalysatoren.

"auf absehbare Zeit nicht mög-lich". Eine entsprechende Umstel-lung der Motoren und der Ölraffi-

nerien lassen die derzeitige Lage der italienischen Wirtschaft nicht

zu. Der Bleigehalt im Benzin be-trägt zur Zeit in Italien 0,4 Prozent.

Japan: Hier gilt die Vorschrift, daß alle neuen Fahrzeuge zur Ver-

wendung von bleifreiem Bezin mit

Katalysatoren ausgerüstet sein

müssen, bereits seit 1975. Die Ver-

ordnung wurde im September 1974

von der Regierung zusammen mit anderen Bestimmungen zur Ver-minderung der Luftverschmut-zung durch Kfz erlassen, die inzwi-

schen zu den strengsten in der Welt gehören. Seit Einführung dieser

in der Luft nach Angaben der Um-

weltbehörde zwischen 1973 und 1979 von 1,3 Mikrogramm/Kubik-meter auf 0,2 Mikrogramm/Kubik-

faßnahme hat sich der Bleigehalt

Dabei haben die Hamburger Li-beralen darauf geachtet, daß auch im neuen Landesvorstand Anhänim neuen Landesvorstand Annanger der früheren sozial-liberalen Koalition Sitz und Stimme behielten. So gehören drei Vorstandsmitglieder gleichzeitig den "Liberalen Demokraten" an. Ihr prominentester Repräsentant, Martin Kirchner 1974 bis 1993 stellherteten. von 1974 bis 1982 stellvertretender Landesvorsitzender - sieht in der FDP "das einzige Gefäß für den organisierten Liberalismus mit

Zukunftsperspektive". Kirchner, der immer zu den Paladinen Relga Schuchardts zählte, bestätigt: "Die Zusammenarbeit im neuen Landesvorstand ist sehr gut. Für die Bürgerschaftswahlen 1986 erkennt er durchaus eine Chance zur Rückkehr ins Landes-

parlament.

Der Landesvorsitzende ohne Ehrgeiz auf Amtsverlängerung fühlt die Partei im Aufwind: Die hanseatischen Blau-Gelben verloren durch die Wende zwar rund 400 Mitglieder, doch diesem Exodus – dem sich überraschenderweise der frühere Zweite Bürgermeister, Dieter Biallas, nicht angeschlossen hatte – steht ein Zugang von 250 neuen Mitgliedern gegenüber. Mül-ler-Link will bis zum nächsten Jahr eine Mannschaft für die Bürgerschaftswahl aufbieten, die von einem breiten innerparteilichen Konsens getragen werden soll. Bis zur Entscheidung über die Koalitionsfrage – im Juni 1982 war sie pro SPD, im Dezember zugunsten der CDU ausgefallen – wird nach seinen Worten zwar "noch viel Wasser die Elbe herunterfließen". Doch bisher gibt vornehmlich die regierende SPD zahlreiche Ausatzpunkte, liberale Gegenpositionen zu artikulieren.

Zum Beispiel die immense Staatsverschuldung. Müller-Link hält sich etwas darauf zugute, daß er schon Anfang der siebziger Jah-re als damaliger Fraktionschef der SEO mangelige Sportschieber von SPD mangelnde Sparsamkeit vor-gehalten hatte. Heute ist er sich mit dem Hamburger CDU-Fraktions-chef einig, daß nur ein energischer Stellenabbau im öffentlichen Dienst wesentliche Einsparungen

auslösen kann. auslösen kann.
Einen Vorschlag für einen ganz
bescheidenen, aber äußerst bürgerfreundlichen Spareffekt hat die
FDP vor wenigen Tagen eine Hamburg
Bürgerschaft zugeleitet: Hamburg soll alle Parkuhren abschaffen. Parkscheiben könnten an neuralgischen Punkten der City den gleichen Zweck erfüllen,

## Strauß am Sonntag bei Honecker?

Noch keine Bestätigung für Treffen / Ständige Vertretung hält sich bereit

hrk. Berlin

Wenn Franz Josef Strauß am kommenden Sonntag über den Grenzübergang Pomellen südlich von Stettin in die "DDR" reist, steht eine Begegnung mit Erich Honecker offenbar unmittelbar bevor. Denn der Staatsratsvorsitzende eröffnet am kommenden Mon-tag das einwöchige "Deutsche Turn- und Sportfest" in Leipzig, die zentrale "DDR"-Sportschau, so daß andere Gesprächstermine als der Sonntag kaum zur Verfügung

Die Ständige Vertretung der Bundesrepublik in Ost-Berlin sah sich auch gestern nicht in der Lage, ein Treffen zu bestätigen: "Wir wis-sen wirklich nichts. Dies ist eine private Reise", erklärte der persön-liche Referent von Staatssekretär Hans Otto Bräutigam, der sich in Urlaub befindet. Die Vertretung werde am Wochenende jedoch "auf alle Fälle" besetzt sein. Allerdings ist nicht zu vermuten, daß Strauß der Behörde in Ost-Berlin einen Besuch abstattet

GISELA REINERS, Bonn

einem Werkstattgespräch

unter dem Titel "Initiativen von und mit Arbeitslosen", das gestern

in der Bonner SPD-Parteizentrale

stattfand, wurden schwere Angrif-

fe gegen Arbeitgeber und Regie-rung gerichtet.

SPD-Bundesgeschäftsführer Pe-

ter Glotz sagte, es bilde sich eine neue, monetaristisch argumentie-rende, angebotsorientierte "Entso-

lidarisierungs-Rechte" von Wirt-

schaftsminister Lambsdorff über

den CDU-Abgeordneten Haino Ge-orge, von CSU-Chef Strauß bis zum Metallarbeitgeberfunktionär

Glotz protestierte "schärfstens"

gegen die Vorschläge von Gesamt-metall, in Arbeitsamtsbezirken mit

hoher Zahl von Erwerbslosen

Lohnabschläge zuzulassen. Ange-sichts der Gefahr von drei Millio-

nen Arbeitlosen im Winter sei es

dringend notwendig, daß sich nicht nur die Kirchen und die

freien Träger der Sozialarbeit, son-

dern auch Parteien, Gewerkschaf-

ten und Verbände mit Arbeits-

loseninitiativen an einen Tisch

Dieter Kirchner,

Vermutlich verläßt Strauß nach vermittich verlaßt Strauß nach seiner Einreise am Sonntag auf dem Weg nach Dresden in Höhe des Werbellinsees die Autobahn Stettin-Berlin und wird in einem der Gästehäuser der "DDR"-Regierung um den Großen Dölln-See in der Schorfheide von Honecker empfangen. Anschließend reist Strauß dann nach Dresden weiter Strauß dann nach Dresden weiter, wo er den Zwinger, das "Grüne Gewölbe" und andere Sehenswürdigkeiten der Stadt besichtigen will. Da die Autobahn um Ost-Berlin herumführt, braucht Strauß auf dem Weg nach Sachsen die Stadt nicht zu berühren.

Seine Route ähnelt insofern der von SPD-Fraktionschef Hans-Jo-chen Vogel, der Ende Mai vor ei-nem Privatbesuch in Dresden ebenfalls zuvor ins ehemalige Jagdschloß Hubertusstock am Werbellinsee gefahren und vier Stunden lang mit Honecker konfe-riert hatte. Vogel benutzte dabei ebenfalls seinen Privatwagen.

Der CSU-Chef kann mit ausge-suchter Höflichkeit seines Gasige-

Glotz warnte, daß die rasche Ver-

schlechterung der sozialen Basis

von Arbeitslosen und der Jugendli-

chen ohne Anstellung zu "einer

Belastungsprobe für das parlamen-

tarische System" führen könne.

Die Selbsthilfeansätze der Arbeitslosen seien nicht nur Protest, son-dern vielleicht der letzte Versuch,

konstruktiv an der Krise unserer

Ebenso wie Glotz kritisierte die

Arbeitsmarktexpertin des DGB,

Ursula Engelen-Kefer, die Untätig-keit der Regierung und Arbeitge-ber bei der Bewältigung der Ar-beitslosigkeit. Der DGB habe

schon 1977 Maßnahmen durch Be-

schäftigungsprogramme gefordert. Sie attackierte ebenfalls Strauß,

der das Arbeitsvermittlungsmono-

pol der Nürnberger Bundesanstalt

für Arbeit heftig angegriffen hatte.

Er sei "sich nicht zu schade", durch falsche Darstellungen die Arbeitsämter in Mißkredit zu brin-

Angesichts einer wachsenden

Zahl von Arbeitslosen, die ein oder

sogar schon zwei Jahre erwerbslos

Gesellschaft teilzunehmen".

SPD erörterte in einem Werkstattgespräch "Initiativen von und mit Arbeitslosen"

Glotz: Mangelnde Solidarität

bers rechnen, der für derartige mehrstündige Konferenzen jeweils Zimmer im Gästetrakt von Hubertusstock zur Verfügung zu stellen pflegt. Strauß braucht dabei auch nicht auf Zeitungslektüre zu verzichten: In den Zimmern liegen auch am Wochenende sämtliche große Presseorgane der Bundesre-publik einschließlich der Blätter des Springer-Verlages vom Tage

Zum bekanntgewordenen Gesprächsritual gehört, daß Honek-ker in der Regel zunächst seinen Gast reden läßt und sich währenddessen handschriftliche Notizen macht. Auf das Eingangs-State-ment des westlichen Politikers ant-wortet er dann im Zusammenhang. Je nach dem Grad der Erwärmung" eines derartigen Treffens zweier Politiker, die sich bisher nicht begegneten, ergibt sich erst ein regelrechter Dialog mit der ei-gentlichen Substanz einer derart ungewöhnlichen Begegnung de ungewöhnlichen Begegnung, de-ren "Vermittlung" vor allem den offiziellen Staatsmedien Probleme bereiten dürfte.

Investitionen der Arbeitgeber-überhaupt nicht zu erkennen seien. Wer darüber hinaus wie der CDU-

Abgeordnete George ein Patentre-zept zur Bekämpfung der Arbeits-losigkeit im Abbau von Löhnen

sehe, setze weit mehr aufs Spiel als

Frau Engelen-Kefer zeigte Ver-ständnis für Kritiker der Gewerk-

schaften, doch seien die nicht die

zur Öffnung der Gewerkschaft für Erwerbslose, die eine beitragslose Mitgliedsanwartschaft erwerben

können sollen, die sie dazu berech-tigt, an den Bildungs- und Informa-

tionsveranstaltungen teilzuneh-men. Nach Aufnahme einer Arbeit

sollen sie Vollmitglieder werden

können. Im Herbst werde der Ge-

werkschaftstag der IG Metall dar-

nur die Sozialpolitik

### Shamir warnt vor Panzer-Geschäft

Hilfspolizisten an.

rtr, Jerusalem Die Bundesrepublik Deutsch-land wurde nach den Worten des seien, sei es "verantwortungslos", daß gezielte beschäftigungspoliti-sche Bemühungen der Regierung kaum, und arbeitsplatzschaffende israelischen Außenministers Yitz-hak Shamir die historische Schuld der Deutschen am Tod von sechs Millionen Juden ignorieren, wenn sie tatsächlich den Verkauf von Leopard Panzern an Sandi Arabien zuläßt. Angesichts der geschichtli-chen Erfahrungen sei es ein schrecklicher Gedanke, daß Israels Feinde deutsche Waffen benutzen könnten, sagte Shamir in der Knes-set (Parlament). Diese Auffassung der israelischen Regierung solle Bundeskanzler Helmut Kohl bei dessen geplantem Besuch im August dargelegt werden. schalter, doch seien die nicht die richtige Adresse. Gerade für Arbeitslose sei die gewerkschaftliche Informations. Beratungs, Bildungs und Rechtsschutztätigkeit von Bedeutung. Wie sie berichtete, plant die IG Metall eine Initiative zur Offmung der Gementschaft sie

### Attacke aus Prag gegen den Papst

dpa, Prag Vier Wochen nach der Polen-Rei se des Papstes ist der Besuch von der Tschechoslowakei erneut heftig kritisiert worden. Das kulturpolitische Wochenblatt der KP, "Tribuna", schrieb, es gebe "keinen Unterschied zwischen Ronald Reagan und Papst Johannes Paul II. Beide verbindet der Kampf gegen den Kommunismus." Die Papst-Reise habe "nichts mit einer religiösen Sendung gemein gehabt". Der Papst selbst habe in dieser Hinsicht "niemanden im Zweifel gelassen".

"Tribuna" beschuldigte Johannes Paul II., "die Schlußakte von Helsinki revidieren" zu wollen. Als Staatsoberhaupt eines der Signatare der Schlußakte habe er diese "mißachtet" und sich in die inneren Angelegenheiten Polens einge-

mischt Wie ein Sprecher der Erzdiözese Winnipeg bekanntgab, wird der Papst im September 1984 zum ersten Besuch eines Oberhauptes der katholischen Kirche in Kanada erwartet.

### Weitere Offnung Chinas für Ausländer rtr. Peking

China hat zwei seiner entlegend-sten Provinzen jetzt auch Auslän-dern zugänglich gemacht. Bei ihnen handelt es sich nach einem Bericht der "Volkszeitung" um Qinghai in Zentralasien und das überwiegend moslemische Ningxia im Nordwe-sten des Landes. Darüber hinaus seien elf weitere Regionen für Ausländer geöffnet worden, unter ihnen die Industriezentren Huzhou in der Provinz Nantong und Jiaxing nahe

### Namensschilder für deutsche Gräber

dpa, Kassel
Die Sowjetunion wird möglicherweise weitere Friedhöfe mit Gräbern deutscher Kriegsgefangener für Besuche freigeben. Außerdem sollen auf den Gräbern der drei jetzt schon zugänglichen Friedhöfe Na-mensschilder mit den Geburts- und Sterbedaten der dort beerdigten Deutschen angebracht werden. Das ist das Ergebnis von Gesprächen einer Delegation des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge aus Kassel mit dem Sowjetischen Roten Kreuz. Anlaß war die erste Angehö-rigen-Reise zu den Gräbern deut-scher Kriegsgefangener in der Sowjetunion Sowjetunion,

### Neue sowjetische Handfeuerwaffen

Die Sowjetarmee rüstet seit einiger Zeit ihre Truppen mit neuen Handfeuerwaffen aus. Es handelt sich debei um die Sturmgewehre AK-74, AKS-74 (eine verbesserte Version des Sturmgewehrs AKM) und das leichte Maschinengewehr RPK-74. Auffallend bei dem AK-74 (eine AK-74 (eine verbesserte Version des Sturmgewehrs AKM) und das leichte Maschinengewehr RPK-74. Auffallend bei dem AK-74 (eine des Eine Verbesserte) ist, daß es über eine kombinierte Mündungsbremse/Mündungsfeuerbremse verfügt, die bisher bei den sowjetischen Handfeuerwaffen nicht üblich war: Außerdem ist das Magazin bei dem AK-74 aus glasfaservestärktem Kunststoff herge-stellt. Das Sturmgewehr AKS-74 wurde zusätzlich mit einer seitlich anklappbaren Schulterstütze aus-gerüstet. Das RPK-74 unterscheidet sich von früheren Versionen durch ein längeres Rohr mit einem Zwei-

Für alle drei neuen Waffen wurde bei der Munition ein neues Kaliber eingeführt. Sie haben 5,45-Millimeter-Patronen gegenüber bisher 7,62-Millimeter-Patronen

# Noch Zögern in Europa | Flughafen Schönefeld gerät ins Tief

In einem Monat 26 Prozent weniger West-Fluggäste

Die Einführung von bleifreiem im Treibstoff auf 0,15 Milligramm pro Liter gesenkt. Bis 1987 soll es pro Liter gesenkt. Bis 1987 soll es in der Schweiz nur noch bleifreies das Ustberline Fluggeschäft mit Dumpingpreisen Österreich: Landwirtschaftsminister Günter Haiden hat den Bonals billigen Polit-Trick. Sie "fliener Beschluß begrüßt und zuge-sagt, Österreich werde bei der Eingen" längst nicht mehr so sehr wie noch in der Sommersaison 1982 auf führung bleifreien Benzins mit der den "DDR"-Airport Schönefeld vor den Stadttoren. "Ick flieje uff Bundesrepublik Deutschland mithalten. Auch laufen in Österreich Tegel", gab der Senat in einer Gegenkampagne als Aufkleber-Motto aus, und alle alliierten Airlines zoschon Gespräche mit der Industrie über die Herstellung der notwendigen mit - Tegel hebt in der Passagiergunst gegenüber Schönefeld wieder ab. Allein im April 1983 Italien: Nach Auskunft des italienischen Automobilklubs ist eine verlor der Ost-Hafen 26 Prozent Umstellung auf bleifreies Benzin

West-Gäste gegenüber 1982. Die jüngsten verfügbaren Zahlen belegen, daß Bundesverkehrsminister Werner Dollinger mit seinem in Berlin just geforderten Schöne-feld-Boykott die rechte Luftströmung traf: Tass und die "DDR"-Presse gerieten in propagandisti-sche Turbulenzen und sprachen von "grober Einmischung in die Angelegenheiten der DDR". Denn die Zahlen im Westgeschäft bereiten den "Interflug"-Managern in der Ostberliner Zen-trale emige Sorgen: Im ersten Quartal 1983 nahm die Zahl der West-Reisenden um 8,6 Prozent auf

"nur" 93 404 ab. 1982 schloß hingegen noch mit einem Rekordjahr aus Ostberliner Devisensicht ab - 366 923 Mitglieder mit westlichen Ausweispapie-ren oder zwölf Prozent mehr als 1981 gingen von "DDR"-Boden aus

in die Lüfte. Tegel verzeichnete im

-rozent-Anteil am Westberli Flugverkehrsaufkommen

Im April 1983 setzte sich nach Senatsangaben der Tiefflug Schönefelds im Kampf um Westdevisen fort. Nur noch 26 599 (1982: 35 995) Fernostflieger oder die sogenannten "Turnschuh"-Passagiere in Richtung Sonnen schritten durch Drehkreuze, Sperren und Kontrol-len – ein Minus von 26,1 Prozent. Unter ihnen befanden sich mehr Westdeutsche (8696) als West-Berliner (7946). Viele Bundesbürger machten nämlich in der Vergan-genheit das "Preisloch" Schöne-feld aus und begaben sich beispielsweise mit staatlich subventionierten Tickets bis Tegel. "Hier fahren sie dann weiter nach Schö-nefeld, weil beispielsweise der Moskau-Flug von dort einige hundert Mark billiger als von Frankfurt am Main aus ist", schildert Tegel-Direktor Wolfgang Laudien "Wir stehen voll hinter Dollingers Boykott-Aufruf, und allmählich wirken sich unsere PR-Kampagnen für Tegel auch aus", konsta-tiert der Manager. Dollingers klare Sprache ist schon deshalb verständlich, weil Bonn als 48-Pro-zent-Anteilseigner der Berliner Flughafengesellschaft" jährlich auch rund die Hälfte des 25-Millio-

nen-Defizits tragen muß. Wie sein Ostberliner Kollege, Ex-Reichsbahner Otto Arndt (SED),

über Schönefeld und seine West-

HANS-R. KARUTZ, Berlin selben Zeitraum rund vier Millio-Immer mehr Berliner durch-schauen offenbar, trotz Fernweh te sich bedrohlich einem Zehn-te sich bedrohlich einem Zehnseriin-Autobahn von ihm selbst zu hören: "Wir nehmen alles, was kommt", sagte Arndt und wies jeden Gedanken an ein etwaiges Aufteilungs-Abkommen von sich. Ein Flug-Boykott à la S-Bahn-Fahrboykott wie nach der Total-Abschnürung Ost-Berlins am 13 August 1961 wäre illusionär: Nach dem Motto "Ein Loch in der Mauer ist ein Loch in der Mauer" lassen weder die allein zuständigen Alliierten noch der Berliner Senat ein abruptes Durchlaßverbot zum Flughafen Schönefeld zu.

So bleiben, vorerst, auch alle Flankenschutz-Pläne für Dollingers Boykott-Bitte in den Senats-Panzerschränken. Erwogen war eine Sondersteuer auf "Interflug"-Tickets, die in 39 (!) Westberliner Verkaufsstellen angeboten wer den. "Wir tun alles, um Tegels Attraktivität zu steigern, und wir se-hen dabei Erfolge", sagt Flugha-fen-Aufsichtsratschef Stronk. So bleibt der Kampf um den ertragrei-chen Berliner Passagier-Markt nur in den Annoncen nachvollziehbar. "Mach 'ne Fliege", werben Sponti-Blätter für Sparflige via Schöne-feld, bei denen Übernachtungen auf dem Hin- und Rückflug oft den angeblichen Preisvorteil aufzehren. "Fliegen ist schöner. Go West. Raus aus der Stadt. Und 'rein in den Westen", rät indessen die se-riöse britische Linie und offeriert

# Ein wenig Freundlichkeit, aber keine Erleichterungen

D. A./W. Z./K. T. Bonn Im Zusammenhang mit dem Milliardenkredit sprach Franz Josef Strauß unlängst davon, spürbare Erleichterungen an den Grenz-übergängen festgestellt zu haben. WELT-Mitarbeiter befragten Rei-sende und Grenzbeamte an der deutsch-deutschen Grenze und machten Tests auf den Transit-strecken. Fazit: Außer ein wenig mehr Freundlichkeit bei den "DDR"-Beamten registrierten sie

nahezu keine Verbesserungen. Am neuen Abfertigungsschalter der Transitautobahn Hamburg-Berlin geht alles seinen im Transitabkommen festgezurrten Weg. Berichte von Reisenden, so Grenzschutzdienststellenleiter Egon Schwintowsky, hätten allerdings den Eindruck hinterlassen, daß es eine Anweisung geben muß, bei Vernehmungen von Transit-Rei-senden höflich und sachlich zu sein. Dies führt er jedoch auf die Zwischenfälle bei der Vernehvon Transit-Reisenden "DDR"-Beamte zurück. mung Auch seitens der Reisenden sei jedoch seit diesen Vorfällen, insbesondere des Todesfalls am Grenzübergang Drewitz, das Bewußtsein dafür geschärft worden, daß man zum Beispiel an den Raststätten niemand treffen und keine Geschenke übergeben darf. Beides

habe zu einer Entschärfung der Situation und damit indirekt zu

einer Verbesserung geführt. Zollinspektorin Oeser berichtet, es habe während der vergangenen Wochen keine Beschwerden von Reisenden gegeben, jedoch seien höchstens zwei Beschwerden in der Woche auch bisher die Regel gewesen. Die Wartezeit auf der "DDR"-Seite hat sich auf ungefähr 30 Minuten eingependelt. Ein Ber-liner, der oft hin- und herfährt, klagt sogar, daß er häufig auf westdeutscher Seite länger warten <u>müsse</u>

Auf die Einnahmequelle durch Bußgelder für Verkehrsvergehen will die "DDR" trotz Milliardenkredits offenbar nicht verzichten. "Auf der Fahrt standen zwei Radarwagen, manchmal zähle ich auch drei", meinte ein Motorradfahrer, der es "nett findet", daß "DDR"-Beamte Zweiradfahrer häufig an den Anfang der Schlange winken. Doch daß beispielsweise auch einmal der Personalausweis statt des Passes als Reisedokument im deutsch-deutschen Grenzverkehr anerkannt wird, bleibt auch weiterhin undenkbar.

Eher noch als beim Transitverkehr, so Dienststellenleiter Schwintowsky, böten sich doch vor allem bei der Ein- und Ausreise in die \_DDR" Erleichterungen an.

Er erinnerte daran, daß praktisch alle Bediensteten der Ost-Post und Bahn, auch einfache Schalterbeamte, als Geheimnisträger entweder gar nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten ausreisen dürften.
Außerdem könnte Ost-Berlin die
harte Regelung beseitigen, nach
der Geschenke für Gastgeber im
Osten beim Verzollen nach den in
der DDB" zu zahledden höheren. der \_DDR" zu zahlenden höheren Preisen taxiert würden. Eine leichte "Wende" an der in-

nerdeutschen Grenze stellt im Ge-gensatz zu den norddeutschen Kol-legen das bayerische Grenzpolizeipräsidium fest. Bei Touristen- und Verwandtenbesuchen in die "DDR" komme es nicht mehr, wie in der Vergangenheit, ohne jeden Verdacht zu schikanösen Kontrollen bis hin zur teilweisen Zerlegung des Fahrzeugs, sagte ein Sprecher. Die Grenzahfertigung ginge schneller, auch hätten Rei-sende berichtet, daß die Grenzbeamten ihnen gegenüber höflicher und freundlicher seien und gelegentlich sogar lächelten.

Beim Transitverkehr dagegen hat sich am Grenzlibergang Rudolphstein/Hirschberg, so wurde gemeldet, nichts geändert. Die Reisenden werden in der Regel, wie schon vorher, nur dann gefilzt, "wenn die "DDR"-Grenzer einen begründeten Verdacht auf einen Verstoß gegen das Transitabkom-men haben", erklärte ein Sprecher am Grenzübergang. Zu diesen Ver-stößen gehören neben Fluchthilfe-versuchen geheime Treffen mit DDR"-Bürgern in Raststätten oder entlang der Transitstrecken, was durch Zeitkontrollen auffallen könne oder auch von den überall postierten Spitzeln gemeldet wer-de, oder auch nur das Wegwerfen oder Liegenlassen von westlichen Druck-Erzeugnissen. Dagegen ent-sprechen Meldungen, nach denen die "DDR"-Grenzer sogar auf die Kontrolle der Fahrzeugunterseiten mit Spiegeln verzichteten, "wohl kaum den Tatsachen". Denn hierbei handele es sich um normale Kontrollen, "die auch bei uns bei Verdacht von Rauschgiftschmuggel und dergleichen angewendet werden".

Daß auch die neue Freundlichkeit Grenzen hat, erfuhr ein WELT-Mitarbeiter, der vor wenigen Tagen über Helmstedt nach Berlin reiste:

Das äußere Zeremoniell bleibt abweisend wie eh und je. Die gewaltige betonierte Grenzanlage behält ihren Festungscharakter. Die zahlreichen Kassenhäuschen sind wie im Supermarkt zu publikumsarmen Zeiten überwiegend ge-schlossen. Ein zweiter Schalter wird nicht geöffnet, obwohl in den

stehenden Fahrzeugen fast tropische Temperaturen herrschen. Beim ersten Posten winkt nur eine Hand durch den Spalt im Schilder-häuschen. In diese Hand legen wir im Vorbeifahren vorerst nur die Papiere und den Reisepaß. Wozu also einen Blick in sein Gesicht werfen können? Beim nächsten Posten 1000 Meter weiter, wo wir mit tinseren Paßbildern verglichen werden, muß der Grenzer uns frei ins Auge blicken können.

Als ich nicht sofort den Kopf nach rechts dem Paßbeamten zu-wende, sagt er gereizt: "Sehen Sie mich gefälligst an." Dann folgt mein Name ohne die ortsibliche Anrede mit "Herr". Meine Arroganz könne ich drüben anwenden, fährt er fort. Und ich könne sofort umdrehen, wenn es mir hier nicht

Ähnlich ergeht es einem anderen Reisenden beim Übergang nach Ost-Berlin. Er wird eisig abgefertigt, als er sich in dem Gewirr von Gängen und Schildern nicht sogleich zurechtfindet. Ob er nicht wisse, welcher Bürger er sei. Es stände schließlich alles da. Richtig. Auf einem der Schilder heißt es lapidar: Bürger: Transit andere Länder, BRD." Dann ein Pfeil nach links. Deutsch-deutsche Reslität auch nach dem Milliardenkre-

Je Marlita



Jnita will riedliche Ingola-Lösum

Vr. 168 - Freitag, 22 Juli lb

Für Sie als Geschäftsmann macht AVIS das Automieten leicht. Um Ihre Zeit zu sparen.

Schnell. Durch die AVIS-Express-Karte. An allen großen Flughäfen läuft Ihre Karte blitzschnell durch unsere Computer. Noch eine Unterschrift – fertig ist der Vertrag. Und Sie können starten. Einfach. Durch leicht verständliche Tarife. Ein Beispiel: Der Business-Reise-Plan. Er bedeutet feste Preise. Unabhängig von Kilometern und Steuern. Sie zahlen nur noch für's Benzin extra. Weltweit. Egal, wann und wo Sie einen Wagen brauchen, er steht für Sie bereit. Weltweit. Ein Anruf beim nächsten AVIS-Büro genügt.

| AVS EXPR                                     | AVIS<br>IESS |
|----------------------------------------------|--------------|
| AWD<br>NUMBER                                | AA123Z       |
| 972 046906 015<br>JENS PUTZE<br>DROSSELWEG 4 | F S          |
| D 6237 LIEDERBACH<br>GERNANY                 | 03/84        |

wir verlieren keine Zeit, damit Sie Zeit, damit Sie Kein Geld verliesen.



Automieten im Handumdrehen.



hamir warm vor anzer-Geschäft

ttacke aus Pras egen den Paps

Peirere Öffnung hinas für Auslan

amensschilder für eursche Graber

euc en jeisch andfeuerwaffel

# Sondergesetze schreiben Kriegsrecht fort Glemp erhob Einwände gegen Verschärfung von Strafrecht und Zensur / Amnestie gilt nicht für alle Verurteilten

Insgesamt betrifft die Amnestie

rund 800 Personen. Ausgenommen

sind diejenigen, die des Versuchs beschuldigt werden, das Regime gewaltsam zu stürzen, sagte Vizeju-stizminister Tadeusz Skora. Er

meinte offenbar Oppositionelle wie die Führer des "Komitees zur ge-sellschaftlichen Selbstverteidi-

gung" (KOR) und die sieben verhafteten Führer der verbotenen

Skora erklärte vor der Presse, versteckt lebende Mitglieder der "Solidarität" könnten unbehelligt

aus dem Untergrund auftauchen,

wenn sie sich vor dem 31. Oktober

den Behörden stellen. Diese Verfü-

gung sei in dem Amnestiegesetz

Ein Rundfunksender, der sich

selbst als "Radio Solidarität" be-zeichnete, behauptete am Mitt-wochabend ebenfalls, wer sich

jetzt der Polizei stelle, um die Am-

nestie in Anspruch zu nehmen,

werde nicht als Kollaborateur an-

gesehen werden. Viele Hörer äu-

der Gelegenheit feierlich versi-

chert, selbst nicht gehen zu wollen

und loyal zum Regierungsbündnis vom 23. Juni 1981 zu stehen?

Kommunisten hat jedenfalls den

rechten Flügel der Sozialisten voll-

ends auf die Palme gebracht. Ihre Geduld scheint am Ende, wenn

auch der eilends aus dem Urlaub

zurückgekehrte Erste Sekretär

Lionel Jospin nach einer extra ein-

berufenen Vorstandssitzung am Mittwochabend noch einmal Öl auf

die Wogen goß. Man werde sich

nicht wegen außenpolitischer Di-

vergenzen zerstreiten, meint der

plötzlich alt gewordene Parteiführer. Jeder beharre zwar auf seinen

Positionen, das ändere aber nichts

an der vom Präsidenten der Repu-

blik festgesetzten Außenpolitik Für die Sozialisten gebe es, meinte Jospin, in Europa augenblicklich

ein Rüstungsungleichgewicht, das

ausgeglichen werden müsse. Für

die Betonung auf Abrüstung, und

Jospin wußte zu diesem Zeit

punkt bereits, daß der linke (Ce-res) Flügel seiner Partei unter dem ausgebooteten früheren Industrie-

minister Chevénement sich den

kommunistischen Standpunkt zu

eigen gemacht hatte. Chevéne-ments Stellvertreter, Didier Mot-

chane, einer der Abrüstungsexper-ten der Partei, hatte in der Gazette

des "Ceres" dem Staatschef vorge-

worfen, sich in seinen Reaktionen auf die sowjetische Bedrohung durch SS-20-Raketen "einseitig die

Argumente der Amerikaner zu ei-

gen gemacht" und "nicht alle west-lichen Waffensysteme, welche die Sowjetunion bedrohen, berück-

Für Georges Marchais ist die im-

mer offenkundiger werdende Dis-sidenz der Linkssozialisten die

sich auch gegen die Wirtschafts-

und Medienpolitik sowie ganz all-

gemein gegen die "Instinktlosig-keit" der sozialistischen Politik ar-

tikuliert, Wasser auf seine Mühlen.

Für die Sozialisten aber heißt dies.

sich spätestens auf ihrem Kongreß im Herbst über die weitere Linie der Partei und damit des ganzen

"Experiments" klarzuwerden.

sichtigt zu haben".

das könne man akzeptieren.

Kritik der Linken wächst

Dieses Katz-und-Maus-Spiel der

Gewerkschaft "Solidarität".

Besonders im Bereich

der Betriebe . . .

dpa/AP/rtr, Warschau Die an die Stelle des Kriegsrechts tretenden neuen Sondergesetze, die gestern dem polnischen Parlament zur Abstimmung vorlagen, tragen den Titel "Gesetz über besondere juristische Regelungen

gesellschaftlich-wirtschaftlichen Krise sowie über die Änderung verschiedener Gesetze". Diese Regierungsvorlage schreibt beson-ders im Hochschulbereich und im Wirtschaftssektor manche Einschränkungen des Kriegsrechts fort. Die meisten Bestimmungen sind bis Ende 1985 befristet, konnen aber unter Umständen schon Ende 1984 vom Staatsrat außer Kraft gesetzt werden.

im Zeitraum der Überwindung der

Im Verlauf der Sejm-Debatte gab der katholische Abgeordnete Ja-nusz Zablocki gestern bekannt. daß der Primas von Polen, Jozef Kardinal Glemp, brieflich erhebliche Bedenken gegen die Sonderre-gelungen geltend gemacht hat. Aufgrund seiner Intervention sei auch die Beratung einiger beson-ders umstrittener Teile des Geset-zes wie die Verschärfung des Strafrechts und der Zensur auf nächste Woche verschoben worden, um in der Zwischenzeit noch mögliche Anderungen vornehmen zil können. Zablocki forderte in seinem Beitrag außerdem, den unter Kriegsrecht relegierten Studenten die Rückkehr an die Universität zu

Nach dem ebenfalls gestern verabschiedeten Amnestiegesetz kön-

Frankreichs Sozialisten sind sich

ihrer selbst unsicher geworden. Sie gehen mit der bohrenden Frage in

die Ferien, ob der Weg in den So-zialismus, den sie vor 25 Monaten

so frohgemut beschritten hatten,

der richtige war. War es richtig, sich einen kommunistischen Part-

ner zu wählen, der inzwischen alles

tut, was die Koalition an den Rand eines Bruches treibt? Sollen sie die

Flucht nach vorne zum "wahren

Marxismus" fortsetzen oder sich

wieder auf ihren alten Mutterbo-

den, den linken Liberalismus und

Radikalsozialismus, zurückbesin-nen, der ihnen in der 4. Republik so

reiche Früchte brachte? Es sind

dies Fragen, die mit Sicherheit auf

dem Parteikongreß im Oktober ge-

stellt werden und die die Partei bis

zur Grenze ihrer Belastbarkeit trei-

Zunächst einmal muß die Frage

beantwortet werden, wie lange

sten halten kann. Offenbar treibt

die KPF ihre unerforschliche Dop-

pelstrategie von Regierungslovali-

tät und Unterminierung der Politik

dieser Regierung jetzt auf die Spitze Hatte KPF-Generalsekretär Marchais es bisher bei sorgfältig

dosierter Kritik der Austerity-Politik des Wirtschaftsministers Delors

bewenden lassen, so attackiert er seit einer Woche die Außen- und Sicherheitspolitik des Staatschefs.

Seine Haltung zu der auf eine un-abhängige Atomstreitmacht ge-

stützten nationalen Unabhängig-

keit steht in krassem Widerspruch

Was Marchais damit bezweckt

ist rätselhaft. Bietet er Mitterrand

ein Tauschgeschäft an - Ruhe auf

den Straßen im Herbst gegen ein gewisses Eingehen auf Moskauer Wünsche in der globalen Raketen-diskussion? Auf einen derartigen

Zynismus könnte der Staatschef

so heißt es in der Parteizentrale der

Sozialisten, nur mit einem bibli-

schen "Weiche, Satan!" antworten.

Aber zielt Marchais, dem der so-wjetische Staatsschef Andropow in Moskau Zugehörigkeit zu einem

bourgeoisen", noch dazu atlan-tisch orientierten Kabinett vorge-

worfen hatte, nicht gerade auf den

Marchais gibt Rätsel auf

zu der des Präsidenten.

verunsichert Sozialisten

A. GRAF KAGENECK, Paris Hinauswurf ab, nachdem er bei je-

Treibt das "Experiment" auf einen Bruch zu?

nen die meisten politischen Häft- Berten die Ansicht, diese Sendung linge in Polen aus den Strafanstalsei eine Fälschung der Behörden. Die wichtigsten bis Ende 1985 geltenden Sonderbestimmungen ten entlassen werden. Freigelassen werden alle politischen Straftäter, die bis zu drei Jahren Gefängnis verurteilt wurden, sowie alle Frau-en und Jugendlichen, die zur Tat-zeit weniger als 21 Jahre alt waren.

• In Betrieben von besonderer Bedeutung kann die Betriebsleitung die wöchentliche Arbeitszeit auf 46 Stunden erhöhen, wobei die über die gesetzliche Arbeitszeit hinausgehenden Stunden als Überstunden bezahlt werden.

• In diesen Betrieben kann die Betriebsleitung die Kündigungs-frist auf sechs Monate verlängern. • Die Regierung kann obligatorische Arbeitsvermittlung für bestimmte Berufsgruppen einführen.

 Die Arbeiterselbstverwaltung in einem staatlichen Betrieb kann suspendiert oder aufgelöst werden, wenn ihre Tätigkeit die Rechtsordnung oder die "gesellschaftlichen Grundinteressen" verletzt.

 In gesellschaftlich besonders begründeten Fällen kann der Ministerrat einen Preisstopp oder

• Die Bezirksräte können eine Arbeitspflicht einführen, um die die Grundbedürfnisse der Bevölke-rung und die Funktion kommuna-ler Betriebe zu sichern.

 Der zuständige Minister kann die kollegialen Organe der Hoch-schulen (etwa den Senat) suspendieren, die Rektoren, Prorektoren, Dekane oder Institutsleiter abberufen und neue einsetzen, "wenn die Organe der Hochschule in einer

Form tätig werden, die dem geltenden Recht oder dem gesellschaftli-chen Interesse zuwiderläuft". Das gleiche gilt, wenn sie durch Untätigkeit den wissenschaftlichen oder erzieherischen Aufgaben der Hochschule schaden.

... und der Hochschulen Sonderbestimmungen geplant

 Studenten k\u00f6nnen vom Studium suspendiert oder ausgeschlossen werden, wenn sie sich einer gesellschaftlich besonders schädlichen Tätigkeit schuldig gemacht haben oder wenn sie wegen Störung der öffentlichen Ordnung strafrechtlich verfolgt werden.

• Studenten können sich nur in Organisationen zusammenschließen, die vor Inkrafttreten des Ge-setzes registriert waren.

• Lehrer können suspendiert, versetzt oder entlassen werden, wenn sie in einer Weise tätig werden, die kraß dem Recht oder den pädago-gisch-erzieherischen Grundsätzen der Schule widerspricht.

• Der Vorstand von Verbänden kann suspendiert oder aufgelöst werden, wenn er dem Recht oder den Satzungen des Verbandes zu-widerhandelt (dies gilt vor allem für die Künstlerverbände).

 Die Beschränkungen für polnische Bürger, über das Geld auf ihren Devisenkonten zu verfügen,

## Doppelstrategie der KPF "Italiens Streitkräften droht Drittklassigkeit"

dete sich der italienische Generalstabschef Vittorio Santini aus sei-

nem Amt. Der Viersternegeneral, der noch in diesem Jahr in Pension geht, ließ an alle Parlamentarier des neugewählten Parlaments eine Mappe mit den Texten von vier seiner Reden verteilen, die auf schwere Mängel im italienischen Veteidigungspotential hinweisen.

die der General im November vorigen Jahres zur Eröffnung der Sitzungsperiode des Zentrums für hatte, dann aber nicht halten konnte, weist der Generalstabschef auf die alljährlichen Kürzungen des Verteidigungsbudgets hin und warnt: "Die bedingungslose Verteidigung der nationalen Grenzen, die im institutionellen Auftrag der Streitkräfte festgelegt ist, und die auf Grund der NATO-Verpflichtungen verlangte Vorwärtsverteidigung werden von einer problematischen Aufgabe zum fraglichen

Heer. Marine und Luftwaffe, so heißt es in dem Redemanuskript weiter, drohe der Abstieg von der Zweit- in die Drittklassigkeit. Der italienische Verteidigungshaushalt sei der relativ niedrigste der westli-

Irritation durch Politiker

ral weniger in der italienischen Wirtschaftskrise als vielmehr in der bei den Politikern vorherr-schenden Tendenz, die Verteidigungsprobleme beiseite zu schieben - "aus Angst, negative Reak-tionen in denjenigen Kreisen herauszufordern, in denen der Antimilitarismus am tiefsten verwurzelt ist". Die Streitkräfte seien eingekreist von einer Kultur, die gegen-über dem Soldaten nur Mißtrauen und sogar Verachtung und Feindschaft aufbringe.

seit einigen Jahren immer größere Aufgaben zu. Die strategische Bedeutung des Mittelmeertaumes wachse ständig, und angesichts der massiven Präsenz der Sowjets in diesem Raum sei die italienische Südflanke verwundbarer geworhalb des Bündnisrahmens könnten italienische Interessen bedrohen und das Land zwingen, diese Interessen zu verteidigen, wobei es viel-leicht zumindest anfangs auf sich allein gestellt wäre. Innerhalb der NATO verstärke sich außerdem die Tendenz zur Aufwertung der konventionellen Streitkräfte.

Unter diesen Umständen wäre es nach Ansicht Santinis geboten, die italienische Verteidigungsmacht materiell und moralisch zu stärken. Das Gegenteil sei jedoch der Fall. Der Verteidigungsetat werde immer mehr zusammengestrichen, und der Soldat werde immer weniger geachtet. "Die Streitkräfte ver-langen eine Position und ein Gewicht, die es ihnen ermöglichen dem alarmierenden, weit verbreite-ten Gefühl der Frustration und des Mißtrauens zu entfliehen.

Konsum contra Sicherheit Der General verweist auf den ge-

nicht gewillt oder - schlimmer noch - nicht in der Lage sei, dieje nigen zu schützen, die ihm noch immer loyal und aufopfernd dienten. "Leider ist das unser Drama: Die Streitkräfte produzieren Sicherheit, bieten Sicherheit an nicht eines der vielen Konsumgü-ter, die von der Wohlstandsgesellschaft oft erfunden und als unentbehrlich kreiert werden. Wir produzieren ein Gut, dessen Unent-behrlichkeit den Menschen erst dann bewußt wird, wenn sie es verloren haben."

In den zwei Jahren seiner Amtszeit als Generalstabschef der Streitkräfte hatte Santini immer wieder öffentlich auf Mängel im Veteidigungsbereich hingewiesen. Sein Verhältnis zum sozialistischen Verteidigungsminister Lagorio war zuletzt so gespannt, daß die beiden, wie ein enger Mitarbei-ter des Generals der Turiner Zeitung "La Stampa" sagte, seit No-vember vorigen Jahres nicht mehr miteinander sprachen. Die politischen Kritiker werfen Santini Mangel an diplomatischem Feingefühl, eine "militaristische" Einstellung und sogar eine südamerikani-sche" Argumentationsweise vor. Lagorio tat einmal eine Außerung des Generals mit der Bemerkung ab: "Santini denkt laut nach."

Generalstabschef weist auf Mängel der Verteidigung hin

FRIEDRICH MEICHSNER, Rom Mit einem Alarmruf verabschie-

In der schärfsten dieser Reden, Verteidigungsstudien vorbereitet

Unterfangen." chen Länder.

Den Grund dafür sieht der Gene-

Dabei kärnen auf die Streitkräfte den. Begrenzte Konflikte außer-

# Briefe an DIE • WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

## Schulen für Techniker Die Bildungsministerin Frau Dr. Hannover-Messe

Wilms denkt darüber nach, die Fachhochschulen für Angehörige der mittleren Reife und anschließender erfolgreicher Lehre zu öffnen. Der Grundgedanke ist sicher sehr richtig, aber gehen wir doch in die 60er Jahre zurück, wo mit großem Aufwand und Getöse im Rahmen der Umwandlung der alten Ingenieurschulen in Fachhochschulen diese Verbindung zur Praxis sehr erfolgreich abgeschnitten wurde.

Die Wirtschaft braucht aber dringend Fachkräfte des mittleren Managements, die eine enge Verbindung zur Praxis besitzen. Wir mei-nen, daß man die Entwicklung in den Fachhochschulen nicht mehr zurückschrauben kann, denn mittlerweile hat sich ja aus den alten Technikerschulen die jetzt vierse-mestrige Fachschule "Technik" weiterentwickelt, die der Wirtschaft diese benötigte Führungs-schicht zur Verfügung stellt. Wir meinen, die Bildungsministerin sollte vermehrt darüber nachdenken, wie man in der Bewertung der beruflichen Bildung diese Techni-

kerausbildung einzuordnen hat. In den Ländern Niedersachsen und Bayern wird die erforderlich abgeschlossene Meisterprüfung auch bei einem Hauptschüler der mittleren Reife gleichgesetzt. Wir haben vor zwei Jahren anläßlich einer Prossekonferenz der dich einer Pressekonferenz der "didak-ta" die versammelten Kultusminister gefragt, wie sie jetzt dann ein erfolgreich abgeschlossenes Technikerstudium einordnen wollten? Bis heute erhielten wir keine kon-krete Antwort. Wenn die Meisterprüfung richtig der mittleren Reife gleichgesetzt wird, können wir für die erfolgreiche Technikerprüfung erwarten, daß diese als fachbezoge-

Zwar ist an den Technikerschulen die Möglichkeit geschaffen, durch Zusatzkurse die Fachhochschulreife während des Studiums zu erreichen, und es gibt auch in Braunschweig seit zehn Jahren ein Versuchsmodell, wo die Lehrinhalte für die Fachhochschulreife erfolgreich in das normale Techni-kerstudium integriert ist. Hier liegt unseres Erachtens das richtige Gebiet, wo die Bildungsministerin weiter nachdenken sollte.

nes Abitur anerkannt wird.

Es ist eine Tatsache, daß durch die negativen Auswirkungen der Fachbochschulreform der 60er Jahre - Verlust der Bindung zur Praxis - die Techniker eine erhebliche Aufwertung erfahren haben. Eine von uns während der letzten

Hannover-Messe durchgeführte Umfrage bei staatlich geprüften Technikern brachte das interessante Ergebnis, daß 4,8 Prozent als Ausbilder oder Fachlehrer, 5,2 Prozent als selbständige Unternehmer, 26,1 Prozent als Abteilungsleiter, Bauleiter oder ähnliche selb-ständige Positionen, 22,2 Prozent standige Positionen, 22,2 Prozent als Sachbearbeiter in Konstruktion, Verkauf, Planung und Arbeitsvorbereitung und 8,7 Prozent als Gruppenleiter tätig waren. Die ses macht insgesamt 62 Prozent aus, die doch in irgendeiner Art ingenieurmäßige Funktionen in der Wirtschaft innehaben.

Wenn diese Umfrage außerden noch die Information brachte, daß über 30 Prozent nicht mehr in dem Fachgebiet ihres Studiums tätig waren, so zeigt auch dieses, daß hier der Techniker die ihm zugefallenen Aufgaben vielseitig erfüllen

Der Techniker ist in diesem letzten Jahrzehnt auf Grund seiner engen Verbindung zur Praxis in man-che Funktionen der Wirtschaft vorgestoßen, die von dem damaligen Ing. (grad.) auf Grund der Fach-hochschulreform freigemacht wor-den sind. Hier sollte man darüber nachdenken, siehe zum Beispiel Braunschweiger Modell", wie man die Technikerausbildung weiter vervollkommnen und ausbauen kann, und vor allem ihre Durchlässigkeit so zu gestalten, daß hier dem guten Hauptschulabgänger der Weg zum Aufstieg nicht verbaut, sondern erleichtert wird.

Wir als Techniker (staatlich geprüft) möchten hier aber auf kei-nen Fall mißverstanden werden. Wir sind Techniker und sind stolz darauf und wollen auch Techniker bleiben. Wir streben in keiner Weise an, Ingenieure 2. oder 3. Klasse zu werden. Man könnte über ein funftes (Vor-)Semester an den Technikerschulen nachdenken, welches lediglich zum Ausgleich der Eingangsvoraussetzungen die nen sollte. Wir meinen nicht, daß die Technikerausbildung eine Durchgangsstation für die Hoch-schulausbildung werden soll, aber eine vernünftige Durchlässigkeit wird dafür sorgen, daß auf diesem Weg ausreichender Nachwuchs in

zur Praxis aufweist. Georg von Raison, Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft deutscher Techniker-Verbände, Vereine,

den Ingenieurbereich eintritt, der

### Staat im Staat als Ziel?

Herr Fuad Emircan trauert den

geschwundenen Sympathien nach. Man fragt erstaunt: Wieso eigent-Freundschaftsverträge zwischen

Staaten besagen doch nichts über das Verhältnis zwischen den Volkern. Der wesentliche Punkt ist. daß die meisten Deutschen den echten Türken überhaupt nicht kannten, nun aber, seitdem es überall in Deutschland "kleine Türkeien" gibt, sehen, wen sie wirklich vor sich haben. Und das sind Fremde.

Da erklärte kürzlich der Imam

von Ottensen (Hamburg), Rifeit Orhun, u.a., ein Moslem dürfe eine Christin heiraten. Über die umgekehrte Sachlage gab es keine Au-Berung. Zum Zusammenleben sag-te er: "Wir wollen uns nicht anpas-sen. Wir Moslems wollen euch verstehen." Zur Frage: "Sollen türkische Kinder zweisprachig auf-wachsen?" zitierte der Imam den Propheten: "Wer eine Sprache spricht, ist ein Mensch, wer zwei Sprachen spricht ist zwei Men-

Eine letzte Zeitungsnotiz: Es gibt im Fußball rein türkische Vereine wie Türkgücü, Fatan Gücü, Fatihspor, Harburg Turkspor, AY Yildiz, Ornelspor. Dazu wurde festge-Türken dabei sind, unter dem Dach des Deutschen Sportbundes ihren eigenen Staat aufzubauen, denn alle anderen Ausländer - Italiener, Jugoslawen, Griechen, Spanier und Portugiesen - schlös sich einem normalen deutschen Verein an.

Das ist der zweite Punkt, Herr Emircan: Die Türken errichten einen moslemischen Staat in einem deutschen Staat mit anderer Grundordnung, Beide Punkte zusammen sorgen dafür, daß ein Zu-sammenleben auf Dauer ausgeschlossen werden muß. Die Frage des Aufenthaltes auf Zeit wird sicherlich von vielen Deutschen be-jaht, wenn deutsche Interessen nicht zu stark in Mitleidenschaft gezogen werden.

Für uns Deutsche stehen nun mal die deutschen Interessen vor den türkischen. Ist das etwa nicht Reinhard Höhn,

### Partnerstadt

Sehr geehrte Damen und Herren, zunächst möchte ich Ihnen zu wem Köln-Artikel grafulieren. Ibrem Köln-Artikel gratulieren. Gestatten Sie aber, daß ich eine Berichtigung anbringe Auf Seite 1 führen Sie die Partnerstädte der Stadt Köln auf Zu den Partner stadt Köln auf Zu den Partner städten gehört auch die Stadt Kerkrade in den Niederlanden. Diese Partnerschaft wird innerhalb der Stadt Köln Rodenkirchen betreut.

Mit freundlichen Grüßen Mit freundlichen Grüßen
Dr. Potthass

Bezirksvorsteher Zeit

Boyl

### Ein Fremdwort

Sie haben recht: Zum Wohlstand er Schweiz und seiner Est. der Schweiz und seiner Erhaltung tragen die im Gegensatz zu den deutschen Funktionären realistischeren Gewerkschaftler der Soviel G lismus bleibt den Schweizern ein bedenkliches Fremdwort. Sie wissen, daß Sozialismus durch Funktionärsherrschaft jedes Sozialprodukt schmälert und daher unsozial wirkt

wirkt.
Vor allem fehlen in der Schweiz Ichos, Vor allem fehlen in der Schweiz II Vardreit gefährliche Arten: "Mediensozialisten", die nach linksunten reden und schreiben, "Scheinsozialisten", die durchs Parteibuch die Karriere – sogar als Richter – suchen, und "Partysozialisten", der Unterprivilegierten beim Cocktail gedenkend.

Sozialismus gedeiht nur zwischen zwei Zusammenbrüchen
Die Schweiz hatte noch nicht den
ersten.
Mit vorzüglichen

Mit vorzüglicher Hochachtung
Dr. H. G. Hauffe
Zuoz/Schweiz

Nathanata aben

reforeste Light busin

- Emrahegelegenen

⊒ienen. Es warer ≩iuSheiko Mohat

🌉 tade er dum Ge

Tusa St. Millionen

Milionen Mark)

The alterdings en

å telenat man da stakommen aus de

anafug sprudeind

an tehn Millionen

un lizza de reger unson Bestizer de

dicternsion wir

\*gerieben haben. I

emerichte: natte

Mer Austron ange

eGeschaft seines I

.Swher hatten w

**MATHLET** 

Sid, Düs Molaffelder Männe Mori und die Mi Wom im Jagd na

Morn imme: lang

awm.Tests der deu affeln auf. In 36.76

Medie 4x100-m-Sta Medie 4x100-m-Sta Mackinang eine Z denem Jahr DLV denem Jahr DLV denem Jahr TLV

Tage Zuvor bei

ar in 14.04 eine ki

detwas stimmt

schress stimmt of sagt Manner.

Ser, der seinem K.

Thele zwar nie

pfuschen will a

in Leistungen namen Leistungen namen in Staffel Training in the Versteht 1 Sekunden mit 8 Sekunden mit 8 320 oder 43,30

Man sich nach den

### Erst seit 1952

Das Museum im Spessart pilogt sur che Maria B. etc. Duel Das Land Roden 1000 Das Land Baden-Württemberg and Deier Wie Das Land Baden-Württemberg and Deier Wie Bestehn der Spessart. Es wurde deren die Besetzungsmächte nach dem Zweiten Weltkrieg in die Länder Baden (= Südbaden) und (zu sammen mit dem nördlichen Teil bestehn der Württemberg) Württemberg Baden aufgeteilt. Erst 1952 ent Jestehn der Stand nach einer Volksabstim ausgehe der ehemaligen durch Besatzungs Zahleiten der der ehemaligen durch Besatzungs Zahleiten der der deren dere entständenen Länderslebe Samt Stand (Süd-)Baden, Württemberg-Baden ber Samt Stand en Standen der Gestehn Länderslebe Samt Standen eines Standen Standen der Gestehn Länderslebe Samt Standen eines Standenen Länderslebe Samt Standen eines Standenen Einer Standen eines eine hervorragende Verbindung Lamspringe (Süd-)Baden, Württemberg-Baden ich Henzer mit. er und Württemberg-Hohenzollern inzeg des Beauft der sogenannte Südweststaat; ebenär Mclammed ent das Bundesland Baden-Württein alest des Flordes.

Mit freundlichem Gruß Ein seiter. Sont Franz Klarmeyer, Tile 2727 School U Denzlingen wer en mach der

## Wort des Tages

99 Es ist wahr, daß halbrelehrte Leute die unnütz lichsten Leute auf Erden sind. Und es wäre ihnen besser, daß sie gar nichts könnten. Denn sie gehor-chen niemand, können selbst alles besser als alle Welt, wissen alle Kunst und Schrift zu beurteilen und in Summa: Sie können niemand etwas Rechtschaffendes lehren Rechtschauenues und lassen sich auch von Martin Luther, dt. Reformator (1483-

# Die Redaktion behält, sich das Recht Vor. Leserbriefe sinnentsprechend zu kürzen. Je kürzer die Zuschrift ist, desto in Rekor größer ist die Möglichkeit der Veröf- Rekor fentlichung.

#### ERNENNUNGEN Dr. Wolf-Hasso Freiherr von

Maltrahn, seit 1980 Generalkonsul in Vancouver, geht als Generalkonsul nach Curitiba, Brasilien. Von Maltzahn, 1922 in Rostock geboren, hatte Romanistik, Islam-kunde und Volkerkunde studiert. In Bonn war er zunächst im Bun-despresseamt tätig. Dem Auswärtigen Amt gehört er seit 1956 an. Auf Posten war er in Bolivien, Kolumbien und am Generalkonsulat in Houston, Texas. 1972 bis 1977 arbeitete er in der deutschen Botschaft in Brasilien. Bis 1980 war er Ständiger Vertreter des Botschafters in Ecuador, ehe er nach Vancouver ging.

Neuer deutscher Botschafter auf den Karibik-Inseln Trinidad und Tobago ist demnächst Dr. Johannes Reitberger, seit 1979 Botschafter in Togo. Dr. Reitber-ger, 1924 in Aichach geboren, hatte Fhilologie, Germanistik und Zei-tungswissenschaft studiert. Dem Auswärtigen Amt gehört er seit 1955 an. Er war auf Posten in Australien, Senegal und der Türkei und leitete zeitweise das deutsche Generalkonsulat in Basel. 1975 bis 1979 warer Botschafter im afrikanischen Staat Niger, ehe er nach Togo versetzt wurde.

Das Personalkarussell im Bundesinnenministerium in Bonn wird noch für kurze Zeit in Schwung bleiben. Nach der Berufung von Reinhold Baumann zum neuen Datenschutzbeauftragten der Bundesregierung als Nachfol-ger von Hans-Peter Bull mußte die bisher von Baumann geleitete

### Personalien den. Auf diesen Posten geht Die-

theim Banspach, bisher Ministe-rialratinder Verwaltung des Deut-schen Bundestages. Im Innenmi-nisterium wird, wenn der am 1. August frisch bestellte Ministe-indizierent Diethelm Banspach rialdirigent Diethelm Banspach seine Tätigkeit aufnimmt, auch eine Art "Familienzusammenführung" gefeiert werden können. Denn Ehefrau Doris Banspach ist langjährige Mitarbeiterin von Dr. Priedrich Zimmermann. Der Mi-nister nahm bei seiner Ernennung seine Mitarbeiterin mit in das neue Haus. Die in der Bundestagsverwaltung entstandene Personal-lücke soll durch Ministerialrat Volker Gleginatt, bisher Leiter des Referats Grundsatzfragen beim Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages, geschlossen

Heinrich Sudmann (44), bisher Bundesgeschäftsführer des Fami-lienbundes der Deutschen Katholiken, wird am 1. August Referent im Referat für Allgemeine und Grundsatzfragen der Familienpo-litik im Bundesministerium für Jugend, Gesundheit und Familie.

Der Physiker Bernd Höfflinger ist zum Leiter des Duisburger Fraunhofer Instituts für Mikroelektronik berufen worden. Der 44jährige Wissenschaftler, der au-Berdem eine Professur für elektronische Schaltungen an der Gesamthochschule Duisburg erhält, soll das Institut aufbauen.

### **EHRUNGEN**

Professor Hans Walter Wolff, in Heidelberg lehrender evangelischer Theologe, ist von der schottischen Universität Aberdeen für seine Arbeiten zur Prophetenforschung und zur Bedeutung des

Alten Testaments für die christli-Atten Testaments für die christhche Verkündigung mit dem Doktorgrad der Theologie (Doctor of
Divinity) ehrenhalber ausgezeichnet worden.

Dr. Heinz-Ulrich Sahm, frühe-

rer deutscher Botschafter in Moskau, wurde von Bundespräsident Karl Carstens mit dem Großen Bundesverdienstkreuz mit Stern ausgezeichnet. Der Diplomat, Sohn des späteren Danziger Se-natspräsidenten Dr. Heinrich Sahm, der auch Oberbürgermeister von Berlin war und Gesandter in Oslo, gehört dem Auswärtigen Dienst seit 1951 an. Heinz-Ulrich Sahm hatte 1966 als Ministerialdirigent die Leitung der Unterabtei-lung Ost-West-Beziehungen im Auswärtigen Amt übernommen und war 1969 bei der Bildung der Regierung durch Willy Brandt als Leiter der außenpolitischen Ab-teilung in das Bundeskanzieramt berufen worden. 1972 bis 1977 war er Botschafter in Moskau. Anschließend ging er als Botschafter nach Ankara. Seinen letzten Di-plomatenposten bezog er 1979 als Ständiger Vertreterder Bundesre-publik bei den Internationalen Organisationen in Genf.

### **GESTORBEN**

Der Hamburger Kaufmann und Bankier Bicardo Frederico Sio**man** ist im Alter von 98 Jahren im schweizerischen Altnau gestorben. Sloman war der letzte Sohn des Erbauers des berühmten Hamburger "Chile-Hauses", eines durch seine Architektur ausgefallenen Bürokomplexes. Sein Vater Henry Brarens Sloman, Mitglied einer angesehenen Reeder Familie, galt vor dem Ersten Weltkrieg als "Salpeter-König".

# Der "schmutzige Krieg" entzweit die Nation

Von MANFRED NEUBER

Der "schmutzige Krieg" zwischen dem argentinischen Militärregime und den Guerrilla-Gruppen in den siebziger Jahren ist zum heißen Wahlkampfihema geworden. den. Er wird noch als schwere Hy-pothek auf der künftigen Zivilre-

gierung in Buenos Aires lasten. Bei der Terrorbekämpfung in Argentinien kamen Tausende ums Leben; mehr als Zentausend sind spurlos verschwunden. Alle Versuche, eine nationale Aussöhnung herbeizuführen, scheitern an der Frage nach dem Schicksal der Ver-

Hohe Offiziere der harten Linie verlangen, einen Schlußstrich unter das dunkle Kapitel zu ziehen. Die noch regierende Junta will gerichtliche Untersuchungen bei offenkundigen Übergriffen zulassen. Ohne einer Rachejustiz das Wort zu reden, drängen Politiker der verschiedenen Parteien auf eine völlige Aufklärung.

Auslöser für heftige Aueinandersetzungen über den "schmutzigen Krieg" wurde die Ehrenerklärung für drei Offiziere, die der Polizeichef der Provinz Buenos Aires, General Fernando Verplaetsen, abgab. Sie sollen zwei Verdächtige entführt, gefoltert und ermordet haben. Die Anklage lautet, ihre Opfer seien nicht bei einem Schußwechsel getötet worden.

Verplaetsen lobte seine tanferen Untergebenen". Die beiden To-ten seien Montonero-Guerrilleros gewesen, womit er offensichtlich meinte, damit erübrige sich jede weitere Frage nach den Umstän-den ihres Todes. Das Innenministerium soll vergeblich versucht haben, diese Stellungnahme abzu-schwächen, doch der Juntachef, General Cristino Nicolaides, stellte sich demonstrativ hinter den Gene-

Darin sieht Raúl Alfonsin, aussichtsreicher Präsidentschaftskandidat der bürgerlichen Radikalen



Union, "eine Kriegserklärung ge-gen die Demokratie". Er sagte, wer die Mehoden des "schmutzigen Krieges" rechtfertige, werfe das Land in die Lage zurück, "da der Teufel mit den eigenen Waffen bekämpft und Argentinien für alle unvermeidlich zur Hölle wurde". Alfonsin differenziert zwischen

jenen, "die eine politische Verantwortung" für den brutalen Kampf tragen, und jenen, "die dabei die ihnen erteilten Befehle überschrit-

ten". Er läßt den Befehlsnotstand

unterer Chargen gelten, die bei der

Terrorbekämpfung nicht über-

befehle legitim waren.

Mit dieser Unterscheidung sucht Alfonsin die geschlossene Front der Militärs aufzuweichen. Eine pauschale Verurteilung der Sicherheitskräfte könnte Putschversuche provozieren. Für die Zukunft schlägt er eine Sondertruppe zur Terrorbekämpfung, einen neuen Nachrichtendienst unter der Kontrolle des Innenministers sowie eine Bundespolizei vor, die Richtern unterstehen soll.

Politiker anderer Parteien unterstützen auch seine Forderung, der neue Kongreß solle gesetzliche Richtlinien für die Terrorbekämpfung verabschieden, um eine allzu häufige Proklamation des Ausnah-mezustandes zu vermeiden. Allerdings halten sich die führenden Präsidentschaftsaspiranten der Peronisten mit öffentlichen Erklärungen zurück, um ihre Chancen nicht zu schmälern.

Staatschef Reynaldo Bignone räumte am ersten Jahrestag seines Regierungsantritts ein, der "Krieg gegen die Subversion" stelle noch das größte Hindernis auf dem Wege zur Demokratie in Argentinien dar. Unterdessen liefen Gerüchte in Buenos Aires um, nach denen Polizeikräfte vorhätten, in Untersuchungshaft einsitzende Angehörige der Sicherheitskräfte zu In einem anonymen Kommuni-qué das Polizei-Offiziere verfaßt haben sollen, heißt es: "Die Polizei hat stets auf direkten Befehl der Armee gehandelt. Wir wurden als eiserner Besen benutzt, um den schlimmsten Dreck zu beseitigen. Aber wir werden es nicht zulassen daß man bei der Reinigung der Republik die schmutzigen Hände an uns abreibt.

Zu der Herausforderung General Verplaetsens an die Politiker der künftigen Zivilregierung, erklärte der unabhängige Konservative Pa-blo González Bergez "Wenn er nicht unverzüglich unter Arrest ge-stellt wird, muß man es als ein bedenkliches Zeichen für die Zukunft ansehen." Als solches folgte die Entlassung von Oberst Gustavo Caceres an der Obersten Militärakademie. Cáceres fungiert als Berater Alfonsins und tritt für eine "unpolitische" Armee ein.

Mit einem Bekenntnis zu den Wahlen und der Rückkehr zur verfassungsmäßien Ordnung trat dieser Tage die Luftwaffe an die Öf-fentlichkeit. Sie war in den "schmutzigen Krieg" nur wenig verwickelt, erwarb sich die Anerkennung der Nation im Falkland-

Je Mintito

Krieg und steht nach den darauf-Unterabteilung Verwaltung Ausfolgenden Säuberungen geschlos-sener da als die anderen Waffengatländer- und Asylangelegenheiten im Ministerium neu besetzt wer-

an sich nach den
amechnen."
Ameh die Koblen:
Ameh die Kob Moch bei 41.60.

Stillschaft, dennox

Stille nach Hele

Stille verband gr auf den Europacu Siter und Olymp schon wünschen

addinan Jürgen in Badiosen Hass de Juniosen Juniosen Juniosen Britzi schallen Rizzi schallen Eefunde e valleicht gefunder e Valleicht gefunder e Veit von 38,60 sow fint bei der WM: مكذا منه للصل



Nr. 168 - Freitag, 22 July

4. 0226/30 41, Telex 883)

Partnersiad<sub>t</sub>

-Rills-Report: Well ton Lin

Sent geeinte Damen und har Sent geeinte Damen und har zumächst mocht ein les Gestatten. Sie aber das wie der Sent gericht gert a endem das wie der Sent gericht gerich

Ein Fremdwon

Self- Seenner Rem Bank
Sie haben sein. Zum Rok
er Schriege ind dene Rek
usen die in Gesenale be
eutschen Funktionere de
cheren Gewerkschafter.

Cheren Charles Charles

edensiones frendworth; en dal Sometimus duck undreterm her jedes fig-ukt sommalen und dahrige

Vor aucht ichten in de Ste ver gefährtnere Arten inken allister der bern inken en der der er Scheme ern die der er Barebe artiere Sigar die Richte aert, der Dartysonalismen niert der erten bem Ge-seden der Scheme

Sozialismus gedeut ma ther over Susammental te Socialismus facts noch ma

Or. R.G.L.

rsi seit 1952:

.Das Massam in Spream player. Mart. WELT von 11 Juli

Dar Ling Baden Wurte

restand with 1952 Zur Zug

ers cremme des Großlene

uden in bei Spenier Er

and the Beautiful smaller

or Bluet = 2 lideden with

actor of telest Era 192,

edemanden zuren Beste

7-7-50

11: Heundligbet.

Te--

minute est sacrese 🕞

and State Wartemberk

et stilleturite Slave**ure**e

as Dunt-slind Bater 📆

Wort des Tages

in the Lette die until the control of the control that we have the

de reconsider gar nois e maren Donn se seur chen memand, somm

The man and Month

n Simme Seim

Tennes 他即

en de la companya de

en Remoder de benom som dag en 1997 blev en en en en en en en en 1997 blev en benom en en

GESTORBEN

CENTER BE

A CONTRACT STATE OF THE STATE O

OLYMPIA / Befürchtungen für Los Angeles:

## Droht Boykott der UdSSR?

dpa, Los Angeles Juan Antonio Samaranch, der präsident des Internationalen präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), hält einen Boykott der Olympischen Sommerspiele 1984 durch die Sowjetunion für möglich, wenn amerikanische Cruise Missiles und Pershing-2-Raketen in Westeuropa aufgestellt werden. Diese Befürchtungen des Spasiers geb Monique Berlioux, Exeniers gab Monique Berlioux, Exe-kutiv-Direktorin des IOC, am Mittwoch nach einem mehrtägigen Besuch der Olympiastadt Los Angeles an die Öffentlichkeit

Zwar gäbe es keine konkreten Aussagen sowjetischer Funktio-näre aus der jüngsten Zeit, aus denen auf Boykott-Absichten ge-schlossen werden könne, sagte die französische IOC-Offizielle. Doch nach einer Reihe von Kon-takten mit Ostblock-Vertretern habe sich der Eindruck verdich-

tet, daß Boykott-Gefahr drohe. Diese Meinung bekräftigte auch Peter Ueberroht, der Vorsitzende des privaten Organisa-tionskomitees der Olympischen Spiele (LAOOC): "Uns sind im: Laufe der letzten 60 Tage mehrfach Warnungen zugespielt wor-den, in denen die Möglichkeit ei-nes Boykotts angedeutet wurde."

Der deutsche NOK-Präsident Willi Daume hatte schon im Juni von Marat Gramow, dem neuen Vorsitzenden des Nationalen Olympischen Komitees der Sowjetunion, erfahren, daß über die Olympia-Teilnahme der UdSSR-Mannschaft erst im nächsten Jahr und auf höchster politischer Ebene entschieden wird. Ginge es allein nach Gramow, davon ist auch Monique Berlioux überzeugt, wäre Boykott kein Thema. "Aber das ist leider nicht seine Entscheidung", bedauert die

### BOXEN / Neue Chance für Manfred Jassmann

## Rudi Koopmans war gedopt

sid, München ner achten Titelverteidigung am 2.
Hollands Box-Europameister Juni 1982 in Chianciano Terme Rudi Koopmans (35) steht erneut unter schwerem Verdacht. Die vom Biochemischen Institut der Sporthochschule Köln analysierte Doping-Probe nach seinem K. o.-Sieg beim EM-Kampf am 9. Juli in Frankfurt über den deutschen Halbschwergewichts-Meister Manfred Jassmann (Korbach) fiel posi-tiv aus. Wie das Institut von Professor Manfred Donike dem Vizepräsidenten des Bundes Deutscher Berufsboxer (BDB), Walter Wagner (Erlangen), schriftlich mitteilte, ist dem Boxprofi die Einnahme von Anabolika nachzuweisen.

"Wir werden einen offiziellen Protest bei der Europäischen Box-Union in Rom einlegen", kündigte Wagner an. Damit soll geklärt werden, ob Koopmans gegen die Do-pingregeln der Europäischen Box-Union (EBU) verstoßen hat.

Juni 1982 in Chianciano Terme (Italien) gegen den Italiener Chri-stiano Cavina (K. o. in der ersten Runde) unter Doping-Verdacht. Der Europameister beanstandete Verfahrensfehler und kam mit ei-ner "moralischen Rüge" davon. Während Manfred Jassmann nach seinem K. o. derzeit in Italien

Urlaub macht, ohne von der Affare informiert zu sein, kündigte sein Manager Wilfried Sauerland in London ebenfalls entsprechende Schritte an Der Industrielle wird dabei von Adrian Whiteson, dem verantwortlichen Mediziner des Britischen Box-Councils und Ver-trauensarztes des Weltverbandes WBC, unterstützt. Ein internationaler Funktionär: "Die Deutschen müssen protestieren. Koopmans droht der Verlust des Titels und eine Sperre." Jassmann hätte die Chance, um den freien Titel zu

Koopmans stand bereits bei sei-

## Erst überbot der Sohn des Scheichs den Reeder Niarchos, dann fuhr er in seiner Limousine davon

GALOPP / Soviel Geld wurde noch nie bezahlt: 26,5 Millionen Mark für einen namenlosen Hengst

Als die Summe über den Fernschreiber nach England, ins Mutschreiber hach England, ins Mutterland des Vollblutsports, gekabelt wurde, glaubte man dort an
einen Druckfehler. 10,2 Millionen
Dollar, so hieß es in den Meldungen der Agenturen, habe Sheikh
Mohammed al-Maktoum (34) für einen gerade einjährigen Hengst auf der Keeneland-Auktion in Lexington im US-Bundesstaat Kentucky ausgegeben, also umgerechnet rund 26,5 Millionen Mark.

Doch die Nachricht über den größten Handel im internationalen Rennsportgeschäft war Tatsache. In einem heftigen Biete-Duell, bei dem der Sprung von einer bis zu drei Millionen Dollar allein in zehn Sekunden bewältigt wurde, hatte sich der Scheich einen spindeldür-ren, noch namenlosen Vierbeiner ichert. Es war mit Abstand die höchste Summe, die jemals auf einer öffentlichen Auktion für ein Pferd bezahlt wurde.

Bis zum Gebot von zehn Millionen Dollar steigerte eine Gruppe um den britischen Vollblutmagnaten Robert Sangster und dem griechischen Reeder Stavros Niarchos noch um den Hengst mit, erst der letzte Fingerzeig des Beauftragten von Sheikh Mohammed entschied über den Besitz des Pferdes. Der Käufer selbst, Sohn des

abischen OI-Emi rats Dubai, verließ nach dem Zuschlag die Verkaufshalle, bestieg seine komfortable Limousine und ließ sich zum nahegelegenen Flughafen chauffieren. Es waren zwei teure Tage für Sheikh Mohammed, 21 Jährlinge hatte er zum Gesamt-preis von rund 28 Millionen Dollar (rund 62 Millionen Mark) erworben. Für ihn allerdings ein Taschengeld, bedenkt man, daß sein tägliches Einkommen aus den im-mer noch kräftig sprudelnden Öl-quellen rund zehn Millionen Dollar

(26 Millionen Mark) betragen soll. Dick Johnson, Besitzer der Crescent Farm in Lexington, wird sich die Hände gerieben haben. Der joviale Pferdezüchter hatte den Hengst auf der Auktion angeboten und das Geschäft seines Lebens gemacht. "Sicher hatten wir uns aber diese Summe war doch uto-pisch", meinte Johnson. Der bisherige Rekordpreis für einen Jährling hatte 4,25 Millionen Dollar (10,6 Millionen Mark) betragen, bezahlt von der Sangster-Gruppe für einen Hengst im vergangenen Jahr

an gleicher Stelle. Vater dieser Pferde ist Northern Dancer, der momentan dominierende Vererber der internationalen Vollblutzucht. 1962 wollte bei der Keeneland-Auktion der kanadi-sche Besitzer Eddie Taylor 25 000 Dollar für den einjährigen Hengst haben, Taylor lud ihn wieder in den Transporter ein. Vor zwei Jahren schlug der Kanadier ein Angebot von 40 Millionen Dollar für Northern Dancer aus, es war ihm zu wenig. Taylor rechnet sich in den letzten Lebensjahren des Hengstes noch einen Gewinn an Deckgebühren aus und hatte wie so oft recht. Für einen einzigen Sprung des Superpferdes werden heute 200 000 Dollar bezahlt, ohne Gewähr, ob die Stute tragend wird oder nicht. Nur selten kann sich ein teurer

Jährling später amortisieren, wie es bei dem jetzt dreijährigen Hengst Shareef Dancer der Fall ist. Maktoum-al-Maktoum, Bruder von Mohammed, zahlte vor zwei Jahren drei Millionen Dollar für das schen Derby vor drei Wochen ist er jetzt wohl das Vierfache wert. Aber das ist nur die Ausnahme – nicht die Regel

Die Tatsache, aus der Hand von Queen Elizabeth einen wertvollen Ehrenpreis zu bekommen, wiegt für manche Besitzer stärker als der finanzielle Anreiz. Am kommenden Samstag, bei den King George VI and Queen Elizabeth Stakes im britischen Ascot, dürfte Robert Sangster die besten Karten haben. Sein Hengst Caerleon, Sieger in diesem Jahr im französischen Der-by, wird als 5:2-Favorit bei den Buchmachern in der mit umgerechnet rund 800 000 Mark dotierten Prüfung notiert. Sheikh Mohammed bringt seine Hoffnung Awaasif nur als Außenseiter an den

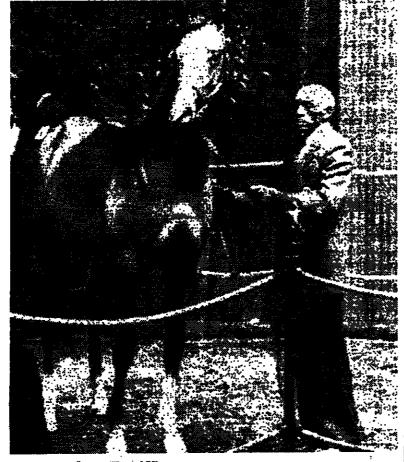

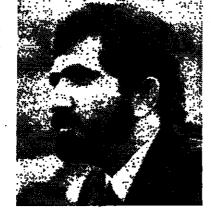

Ein reicher Scheich und sein teures Pferd

Einen Namen hat der einjährige Hengst (Foto oben) noch nicht, aber schon seinen Preis: Rund 26,5 Millionen Mark wurden jetzt auf einer öffentlichen Auktion in Le-xington (Kentucky) für den Hengst geboten, das ist die mit Abstand höchste Summe, die je für ein Pferd gezahlt wurde. Sheikh Mohammed al-Maktoum, der durch seinen Sohn (Foto links) auf der Keeneland-Auktion steigern ließ, kann sich diesen teuren Snak ap-

### LEICHTATHLETIK

## **Fast Rekord** gelaufen

sid, Düsseldorf Die WM-Staffel der Männer kratz-te am Rekord, und die Mädchen werden auf ihrer Jagd nach der Helsinki-Norm immer langsamer. Dieser Eindruck drängt sich nach den ersten WM-Tests der deutschen Sprint-Staffeln auf. In 38,76 Sekunden erzielte die 4x100-m-Staffel der Männer in Backnang eine Zeit, die noch vor einem Jahr DLV-Rekord bedeutet hätte (nun 38,71). Die Frauen boten vier Tage zuvor beim Test in Koblenz in 44,04 eine klägliche

Figure 1 and Vorstellung "Irgend etwas stimmt bei den Frauen nicht", sagt Männer-Trainer Paul Wagner, der seinem Kollegen Wolfgang Thiele zwar nicht ins Handwerk pfuschen will, aber die schwachen Leistungen nach dem speziellen Staffel-Training in Berlin einfach nicht versteht. Wagner: Statt 44 Sekunden müßten die Mädchen 43,20 oder 43,30 laufen. Das kann man sich nach den Einzel-

zeiten ja ausrechnen." Wie schwach die Koblenzer Leistung ist, wird schnell klar, wenn man folgende Vergleichszahlen heranzieht: Vor elf Jahren gewann das DLV-Quartett in München in Welt-rekordzeit von 42,81 Sekunden Gold. Der Weltrekord steht inzwischen jedoch bei 41,60.

Die Bereitschaft, dennoch eine Mädchen-Staffel nach Helsinki zu schicken, ist im Verband groß. "Im Hinblick auf den Europacup eine Woche später und Olympia 1984 wäre es schon wünschenswert". sagt DLV-Vizepräsidentin Ilse Bechthold.

Mit Startmann Jürgen Koffler (Kornwestheim), dem in großer Form befindlichen Haas, dem in der Kurve grandiosen Junioren-Re-kordler Jürgen Evers und Schlußmann Andreas Rizzi scheint die Ideal-Formation gefunden, der Wagner vielleicht schon in München eine Zeit von 38,60 sowie Platz vier oder filmf bei der WM zutraut.

### STAND PUNKT

Der tödliche Unfall des sowjeti-schen Fechters Wladimir Smirnow im vorigen Jahr hat den inter-nationalen Verband vor den ersten Gefechten um die Weltmeistertitel heute in Wien zu Sicherheitsmaßnahmen greifen lassen. Nachdem neue Kunststoffklingen offiziell für internationale Turniere noch nicht zugelassen sind, wurden die Kampfrichter angewiesen, rigoroser denn je durchzugreifen. Mit Verwarnungen soll das brutale Fechten (zum Beispiel ein beabsichtigter oder auch unbeabsichtigter Faustschlag gegen die Fechtmaske) geahndet werden. Das gilt auch für den Kör-perkontakt. Denn es gibt Fechter, zum Beispiel den italienischen Flo-

### Einsicht

rettspezialisten Stefano Cerioni, die ihre Gegner regelrecht umzurennen pflegen. Wenn beide Fechter künf-tig gleichzeitig zustechen, soll nur der Treffer des Angreifers und nicht der des verteidigenden Fechters registriert werden.

Erwin Wilk, der Sportdirektordes Deutschen Fechter-Bundes Deutschen Fechter-Bundes (DFeB), sagt dazu: "Diese Forderungen gab es schon auf vier Welt-meisterschaften. Aber bisher wurde nichts realisiert. Denn der Kampfrichter, der sich entsprechend der Anweisungen verhälf, würde unweigerlich zum Buhmann der Welt-meisterschaften." In Wien will man dem vorbeugen, indem die besten Kampfrichter (A-Lizenz) bereits in den Vorkämpfen eingesetzt wer-den. Der Nachteil: Wenn es dann wirklich um Medaillen und Titel geht, werden jene Herren bereits

Die Sicherheit im Fechtsport bleibt also auch bei den Titelkämpfen in Wien das Thema Nummer eins. Es wird erst dann von der Tagesordnung verschwinden, wenn die Brutalität der Sportlichkeit weicht.

DANIEL HAUSER

### NACHRICHTEN

Maurer schlug Günthardt

Hilversum (sid) - Einen Tag nach seinem Erfolg über den Spanier Jose Higueras besiegte der Neusser Andreas Maurer bei den holländi-schen Meisterschaften in Hilversum den Schweizer Heinz Günt-hardt mit 6:4, 7:6 und erreichte damit das Halbfinale.

Hört Stevenson auf?

Los Angeles (dpa) – Die Gerüchte um den Rücktritt des dreimaligen Box-Olympiasiegers Teofilo Stevenson (Kuba) verstärken sich. Der 31 Jahre alte Superschwergewicht-ler soll 1984 bei den Olympischen Spielen in Los Angeles die Boxer aus Saudi-Arabien betreuen und dafür rund 2,6 Millionen Mark erhal-

Porsche-Debūt in Holland London (sid) - Der 600 PS starke Turbomotor von Porsche gibt sein Formel-1-Debüt mit dem engli-schen McLaren-Team am 28. August beim Großen Preis der Nieder-lande in Zandvoort. Ex-Weltmeister Niki Lauda hat seine Testfahrten in England abgeschlossen.

Vertrag für Cullmann

Köln (sid) – Der frühere Fußball-Nationalspieler Bernd Cullmann bleibt noch ein Jahr beim Bundesligaklub 1. FC Köln, Cullmann, der wegen einer Zehenoperation in der letzten Saison nur fünf Meisterschaftsspiele bestritt, unterschrieb einen leistungsbezogenen Vertrag.

Schach: Termine festgelegt Luzern (dpa) - Florence Kampomanes, Präsident des Internationalen Schach-Verbandes (FIDE), hat den Beginn der beiden Halbfinal-Begegnungen im Kandidaten-Turnier zur Weltmeisterschaft um eine Woche auf den 6. August verlegt. In Pasadena spielen Viktor Kortschnoi (Schweiz) und Garri Kasparow (UdSSR), in Abu Dabi treffen Wassili Smyslow (UdSSR) und der

Ungar Zoltan Ribli aufeinander. 

### ZMILEY FUSSBALL

Intercup, Gruppe 3: Bremen – St. Gallen 3:2 (3:1). Stettin 1. Sternen 2. Bremen 42029:64:4 3. Malmö 4. St. Gallen 4 2 0 2 6:6 4:4 4 1 1 2 6:9 3:5

Freundschaftsspiele: Grassau - Bay. München 0:15, Stadtauswahl Wesel -Oberhausen 0:6, Vebandsauswahl Friesenheim - Düsseldorf 2:8, Kreis-auswahl Fulda - Kassel 2:2, Lohr -Nürnberg 23, Erbach – Darmstadt 1:3, Lörrach – Mannheim 0:5, Auswahl Ro-geland/Norwegen – Bielefeld 2:1, Straelen – Duisburg 1:4, Freiburg – Enschede 3:2, Grünberg – 1. FC Köln

Enschede 3:2, Grünberg – 1. FC Köln 2:8. RADSPORT
Tour de France, 18. Etappe von Bourg d'Oisans-Morzine (247 km): 1. Michaud (Frankreich) 7:45:25 Std., 2. Arroyo (Spanien) 1:12 zur., 3. Corredor (Kohumbien) 2:16, 4. van Impe (Belgien) gleiche Zeit, 5. Alban (Frankreich) 2:18, 6. Roche (Irland) 2:48, 7. Millar (Schottland) gleiche Zeit, 8. Fignon (Frankreich) 3:43, 9. Winnen (Holland) gleiche Zeit. – Gesamtwertung: 1. Fignon 90:16:32, 2. Bernaudeau (Frankreich) 3:02 zur., 3. Winnen 3:31, 4. Alban 3:37. Alban 3:37.

Alban 3:37.

LEICHTATHLETIK

Internationales Sportfest in Luxemburg, Männer. 100 m: 1. Smith (USA) 10:20 Sek. – 400 m Hürden: 1. Moses (USA) 49:00 Sek. – Hochsprung: 1. Mögenburg 2:30...4. Thränhardt 2:24....6. Frommeyer (alle Deutschland) 2:18.

6. Frommeyer (alle Deutschland) 2,18.

GOLF

Ruropäische Mannschaftsmeisterschaft der Jungen (bis 18 Jahre) in Heisinki mit 15 Nationen: Endspiel: Schweden – Wales 6:1 Punkte, 3.–4.

Spanien – Deutschland 4,5:2,5 (Vierer 2:0/Einzel 2,5:2,5). Ferner: Deutschland – England 4:3 (1:1/3:2), Schweden – Deutschland 5:2 (2:0/3:2). – Löcher-Qualifikation: 1. Schottland 286 Schläge, 2. Schweden 289, 3. England 291, ...

6. Deutschland 294. Für Deutschland spielten: Schwarze (Ratingen) 68 Schläge bei Par 71 (beste Runde aller Teilnehmer), Kappmeier (Ahrensburg) 74, Hausmann (Ratingen) 75, Kötter (Hubbelrath) 77 und Mathes (Aachen) 82.

GEWINNQUOTEN

Mittwoehslotto "? aus 38": Klasse 1: 1 350 298,40, 2: 42 196,80, 3: 3516,40, 4: 73.00, 5: 6,30, (Ohne Gewähr) GEWINNZAHLEN Mittwoehslotto "7 aus 38": 8, 13, 16, 25, 30, 31, 32, Zusatzzahl: 7. – Spiel 77: 0 9 5 6 7 3 8. (Ohne Gewähr). 

Er war viel mehr als nur "Kommissar Keller" - Zum Tod von Erik Ode

## Segen und Fluch des Serienhelden

Er war wohl der erste deutsche Schauspieler, der Segen und Fluch der Seriendarstellerei durch das Medium Fernsehen am eige-nen Leibe erleben und auch erlei-den mußte. Er war der "Kommis-sar Keller". Den hat er an die 100 Folgen hindurch dargestellt, klein von Wuchs, mit eher gemütlichen, aber blitzklugen Augen, immer den Hut auf dem Kopf (damit einer alten Detektivtradition folgend, daß Polizeiverfolger ihr Haupt immer bedeckt zu halten haben), si-cher in Auftritt und Gehabe, entschlußkräftig, aber sanft, streng, manchmal erbarmungslos, immer aber auch zu einem Späßchen auf-

gelegt. Sein Kommissar Keller wurde für Millionen von Fernsehfamilien sozusagen ein naher Verwandter. Schließlich kannten und schätzten ihn die Leute fast mehr als ihre eigenen Verwandten. Erik Ode hat unter seiner immensen Popularität mehr gelitten als daß er sie genos-sen hätte. Er konnte unter Leute gar nicht mehr gehen. Er wurde, weil ihn die Leute mit seiner Standardrolle verwechselten, um Rat angegangen. Sie schrieben ihm. Sie drängten sich in seine Nähe. Sie belästigten ihn. Sein Privatleben war noch Jahre nach dieser Rolle so gut wie vergiftet oder doch beschädigt. Fernsehruhm kann auch grausam sein. Er hat es oft beklagt, aber hat es geduldet. Er entstammte einer Schauspie-

lerfamilie. Fritz Odemar, sein Vater, war ein sehr beliebter Bühnenund Film-Bonvivant gewesen. Mit dem stand er nie auf einem besonders vertraulichen Fuße. Trotzdem ging er zur Bühne. Er hat noch in den frühen 30er Jahren, vor Hitler,

schen Staatstheater gehabt, als er in Siegmund Graffs "Endloser Straße" einen kleinen neurotischen Muschkoten spielte. Da fiel

Er hatte den leichten Ton. Er hatte die leichte Hand. Er spielte bald an allen Unterhaltungsbühnen der alten Reichshauptstadt. Er filmte schon gelegentlich, bis er gleich nach dem Kriege am Sender RIAS in Berlin seine besten Fähigkeiten erweisen konnte. Er war ein

rität: Erik Ode

seinen Durchbruch am Preußi- Plaudertalent. Er konnte so lustig und lässig sein wie satirisch streng und oft scharf.
Ode hat drei Dutzend Stücke in

jenen Jahren vor den Berlinern inszeniert, immer mit einer leichten Gewichtigkeit, immer dezent, immer verläßlich und mit einer bei uns raren Lockerheit des Tons. Er war auch ein König in den Synchronateliers, hat vielen der großen Amerikaner seine adäquat fröhliche, immer etwas melancho-

lisch gefärbte Stimme geliehen. Er hat lange gekämpft, sich von dem schließlich unbehaglichen "Kommissar-Keller-Typ" zu lösen. Er war in einem Erfolg wie einge-kerkert. Aber es gelang ihm. Er hat den "Hauptmann von Köpenick", er hat Millers "Handlungsreisen-den" sehr ernsthaft verkörpert. Er war unzählige Male der Pickering in Shaws "Pygmalion", er ist auf viele Tourneen gegangen und hat sich seinem Publikum in verschiedenen Gangarten gezeigt und eingeprägt. Er war von einem bewunlernswerten Fleiß. Er hatte ernsthaften Charme. Er war eine Potenz der angewandten Leichtigkeit. Er wollte noch in Zürich mit der Hatheyer das Ein-Personen-Stück Langusten" inszenieren. Dazu sollte es nicht mehr kommen. Er ist nun in seinem schönen

Haus in Rottach-Egern gestorben. Die meisten von uns werden sich an seine Keller-Figur erinnern. Wer ihn kannte, wird viel mehr vermissen: einen meisterlichen Komödien-Regisseur, einen Darsteller der scheinbar mühelosen, aber intensiven Lässigkeit und einen eher scheuen, guten Menschen und

FRIEDRICH LUFT

### **KRITIK**

### Beinahe dialektische List

Die Erstlingsarbeit der jungen Vivian Naefe hantelt sich mit einer – fast möcht' ich sagen: dialektischen – List ins Bewußtsein des Betrachters: Indem sie Anspruchslosigkeit vorgibt, stellt sie Ansprüche, indem sie Banalitäten erzählt, läßt sie erkennen, daß dahinter die eigentlichen Banalitäten stecken, ein vertrackter Film: Zukkerbut (ARD).

Es geht um drei junge Frauen, die zusammenleben wollen, aber durch sehr unterschiedliche Beziehungen zu Männern daran gehindert werden, kein Frauenfilm im modischen Sinne, wie man sieht. "Mitleid mit den Frauen" ist da mehr am Platz als der stolze Ansatz zu einer, wie man so verwirklichung.

Das Ganze ist eingetaucht in die

süße Unschuld des Dilettanten-tums, mit der artifiziell ausgespielten Handfertigkeit einer Abschlußprüfung (es ist eine Examensarbeit der Münchener Akademie).

Man schaut dem Spiel zu und freut sich, ohne auf die Idee zu kommen, daß die allenthalben aufgesetzten Flicken stören könnten. Denn es ist ja nicht auszuschließen, daß das Kind so gucken soll und keineswegs so guckt, weil es schielt.

PS.: Es ist doch ein Frauenfilm, Beweis: Während alle Frauen in dem Stück, so oder so, Persönlichkeiten sind, mit Kontur und Profil, sind die Männer vor lauter Un-scheinbarkeit fast gar nicht exi-stent. Ihre Gesichter vergißt du drei Minuten nach dem Auftritt. Ein Frauenfilm, oder ein Kniff des Besetzungsbüros?
REGINA ROSTOW

> Zu spät gekommen?

Wochenlang war ein Fernseh-team des Senders Freies Berlin (SFB) mit den afghanischen Freiheitskämpfern zwischen Khy-ber Paß und Kabul unterwegs. "Der vergessene Krieg" sollte zu-mindest für das deutsche Fernsehpublikum der Vergessenheit entrissen werden. Heiner Giersberg und sein Team nahmen dabei si cherlich große Risiken und harte Strapazen auf sich; was sie aus Afghanistan mitbrachten, war jedoch eher enttäuschend.

Wer wüßte nicht längst, daß Religion und Glaube die Stärke der Mudjahedin ausmachen, daß unter den brutalen Attacken der Ungläubigen aus der UdSSR vor allem die Zivilbevölkerung zu leiden hat, daß Zerstörungen und Verletzundaß Zerstörungen und Verletzungen ein Mittel der psychologischen Kriegführung der sowjetischen Aggressoren sind, daß die Not der drei Millionen afghanischen Flüchtlinge in Pakistan groß ist und die Sowjets neuerdings auf Zerstörung der Lebensgrundlagen des unbeugsamen Volkes am Hindulysisch und Erstölke

dukusch und damit auf Entvölkerung des Landes setzen? Was Heiner Giersberg aus Afghanistan mitbrachte, wurde in Filmen französischer, britischer und amerikanischer Fernsehteams längst gezeigt. Entweder hätte sich das SFB-Team früher nach Afghanistan aufmachen oder aber ein

wenig mehr mitbringen sollen. WALTER H. RUEB



Samstag



#### 19.00 heute 19.05 Der große Preis 11.25 Was wäre, wenn ... noch mehr Computer kommen 12.10 Kennzeichen D 12.55 Presseschou

15.18 Unsere kleine Farm

15.18 Unsere kietne Form
Die Bedrohung (1)
16.00 Togesschau
16.05 Simon Bolivar und der
südamerikanische
Befreiungskrieg
Film von Leo Rast
Bolivar stand an der Spitze eines

Unabhängigkeitskrieges, der Ko-lumbien, Venezuela, Ecuador, Peru und das nach ihm benannte Boljvien von spanischer Vorherrschaft befreite. Sein Ziel, Südomerika politisch zu einen, blieb ein

17.85 Ein Tag mit dem Star deiner Träume Film von Ekkes Frank, Uwe Gardein und Karl Hoche

17.50 Tageschau
(Anschi. Regionalprogramme)
20.90 Tagesschau
20.15 Eingebreist
Amerikan. Spielfilm (1978)
Mit Tuesday Weld, Ron Leibman,
Alex Rocco, u. a.
Region Sphert Butler AWX KOCCO, U. C.
Regie: Robert Butler
(Deutsche Erstaufführung)
Der kritische Film zeigt am Beispiel
einer Justizoffäre, welche Folgen
ein Verstoß gegen bestehende

Moralvorstellungen haben kann. 21.45 Mestepha geht noch Hause Gastarbeiter werden Unterneh-Bericht von Peter Grubbe und Gerd Kruse.

Mustapha Vurulkan war 13 Jahre
Gastarbeiter in der Bundesrepublik. Nun ist er in die Türkei zurück-

gekehrt.

22.30 Tegesthemen
mit Bericht aus Bonn

23.00 Die Spertschau
U. a.; Tour de France: 20. Etappe:
Morzine — Dijon / Fecht-WM In
Wier: Finale Herren-Florett

25.25 Die Speriglisten

Lijcken im System 6.10 Tagesschau

ARD/ZDF VORMITTAGSPROGRAMM 13.00 beute

15.15 ZDF - Ihr Programm 15.17 heute 15.20 Captala Future 15.45 Willies Freund 16.20 Ferieakalender
16.50 Der Wunschfilm (5)
Enid Blyton: Fünf Freunde auf geheimnisvoller Spur

heimnisvoller spur
17.15 Enorm in Forte
17.30 heate / Aus dez Ländern
17.45 Tele-likustrierte
Zu Gost: Costa Cordalis
Anschl.: heute-Schlagzeilen
18.25 Western von gestern
18.27 ZDF – Ihr Programm
18.00 heute

19.00 heute 19.30 auslandsjournal Themen: Polen nach der Aufhebung des Kriegsrechts – a) Was brachte das Getreideembargo? b) Reaktionen polnischer Ameri-kaner / El Salvador: US-Hitte für die Regierung / Serie: Modernes China – a) Die Geburtenplanung

 b) Konfuzius wird rehabilitiert
 Moderation: Rudolf Radke 20.15 Der Kommissar Grauroter Morgen Regie: Theodor Grädler 21.15 Zauberhafte Zauberelen

22.00 herte-Journa:
22.00 herte-Journa:
22.20 Aspekte
Themen: Türken vor Wien – Ein
Bericht über die Ausstellung in
Wien / Kino-Notiz – Peter W. Jonüber das Sommerprogramm in Wien / Kino-Notiz – Peter W. Jan-sen über das Sommerprogramm in den Kinos / Hubertus Gojowczyk – Seln Thema sind Bücher, sein Ma-terial sind Bücher, er schreibt sie nicht, er "bearbeitet" sie / Kunst-sammler und Mäzene – Am Bel-spiel der Kunstsammler Theo Wormland und Peter Ludwig wird die Bedeutung der Mözengten im die Bedeutung der Mözenaten im heutigen Museum geschildert. Moderation: Hannes Keil

22.50 Agatha Christie: Die Morde des Herm ABC



Anita Ekberg (L) und Sheila Allen in einer Szene des englischen Spielfilms "Die Morde des Herrn ABC", um 22.50 **Uhrim ZDF** 

III.

WEST 18.80 Die Leute vom Domplatz (4) 7telliger Film von Leonhard Reinir-

Kens Ausgrabungen 18.58 Achterbahn (5) Ferlen-Unterhaltungsmagazin für Kinder 19.00 Aktuelle Stuade Mit "Blickpunkt Düsseldorf"

NORD/HESSEN 18.00 Achterbahn (3)

18.50 Songs und Geschichten mit Don Paulin (2) 19.90 Götter und Helden der Anti

Athene und Poseidon

19.15 Frauengeschichten
Gabriele Hofmann
Das Orakel vom Ku'damm WEST/NORD/HESSEN

20.08 Tagesschas
20.15 Die Otto-Show (3)
21.00 Fallschirmspringen
Dokumentarisches rund um eine aufregende Sportart von Günther Baumhauer
21.45 NDE-Talkshow
Live-Sendung aus Hamburg
25.46 Letzte Nachrichten
Nur für WEST

25.48 Lection Recurrences
Nur für WEST
25.58 Reckpalest
Mink de Ville
Nur für NORD/HESSEN 23.50 Dalles Zukunftsplane

Für Baden-Württemberg: 19.00 Die Abendschau Für Rheinland-Pfalz:

Für Rheinland-Pfalz:
19.00Die Abendeckau
Für das Saarland:
19.00 Saar 5 regional
Für Gesamt S 3:
19.25 Nachrickten
19.36 Formel Eins
ARD-Hitparade
20.15 Wissenschaft und Formute:

heute:
Die ersten Menschen (2)
21.80 Kielnes Musik-Kolleg (2)
Die Messe der alten Niederlände
21.45 Eine amerikanische Familie (22)

Harpo 22.55 Musik and Technik 1

BAYERN

18.45 Rundschau
19.00 Ngorongoro
Schutzgebiet für wilde Tiere
19.45 Bayern-Report
20.15 Die Weissagung
Span. Fernsehfälm nach einer Novelle von Pedro Antonio de Alarcon
Regie: Francisco Rovira Beleto

con
Regie: Francisco Rovira Beleta
21.05 Besuch im Wadi Ram
21.15 Pappenspiel in der Weltliterat
Ramcyona (1)
22.00 Rundschau
22.15 Sport heute
22.15 T M

22.35 Familiengrab Amerikan. Spielfilm (1975) Mit Karen Black, Bruce Dem u. a. Regie: Alfred Hitchcock 00.50 Rundschoo

angerufen

Nachrüstung:

### Weinberger und Wörner einig über Waffenmix

**II** Fortsetzung von Seite 1

aus amerikanischer Entwicklung und in diesem Zusammenhang um die Möglichkeiten einer "Zweibahnstraße" im Rüstungsgeschäft. Bonn sieht in der geplanten Verbesserung der konventionellen Verteidigung eine Gelegenheit, die immer wieder bekräftigten Absich-ten zu realisieren, daß sich die Amerikaner auch auf dem europäischen Markt mit Rüstungsgütern versorgen, wie es ihre europäi-schen NATO-Partner umgekehrt seit Jahren schon auf dem amerikanischen Markt tun.

Von deutscher Seite wird vorge-schlagen, daß die USA die "Pa-triot"-Raketen von der US-Industrie kaufen und den deutschen Verbänden zur Verfügung stellen, verbanden zur verrugung stellen, sie der Bundeswehr gewissermaßen leihen sollen. Im Gegenzug will Bonn das deutsch-französische Raketen-System "Roland", das zur Luftverteidigung von Flugplätzen vorges hen ist, nicht nur zum Schutz der deutschen Flugbasen anschaffen, sondern auch für die US-Fliegerhorste in der Budesrepublik Deutschland. Die für den Schutz der amerikanischen Basen notwendigen zwei "Roland"-Ba-taillone will die Bundeswehr auch mit Personal bemannen und diese Luftwaffen-Einheiten mit dem Auftrag "Luftverteidigung von US-Einrichtungen" abstellen.

Für das Konzept hat die politi-sche Führung der US-Streitkräfte Sympathie erkennen lassen. In der Finanzplanung der Bundeswehr sind dafür in den nächsten zwölf Jahren fast sechs Milliarden Mark vorgesehen, der bisher größte Betrag für ein solches Vorhaben. Aber noch ist offen, ob sich Verteidigungsminister Weinberger gegenüber den mächtigen Interessen des IIS Heerre der betragten werden des IIS Heerre der betragten ber der bestellt der interessen des IIS Heerre der betragten interessen des IIS Heerre der betragten bestellt der interessen der bestellt der interessen der betragten der bestellt der interessen des US-Heeres durchsetzen kann, das bereits über die "Patriot"-Luft-verteidigung verfügt. Deshalb zeigte sich Worner nach seinem Gespräch mit Weinberger über den Ausgang des Gegengeschäfts noch skeptisch. Denn es ist bekannt, daß das amerikanische Heer über Möglichkeiten verfügt, im Kongreß starken Widerstand gegen dieses Projekt zu erzeugen.

Im Zusammenhang mit diesem Thema sprachen die beiden Verteidigungsminister auch über die sogenannte Spezial-Metallklausel, die zur Zeit die deutschen Waffenexporte in die USA behindert. Wör-ner erklärte, er gehe mit Weinber-ger davon aus, daß diese Klausel vom Tisch komme.

Kadar betonte während seines Aufenthaltes im Kreml die Eigenständigkeit Budapests

# Begrüßung ohne Bruderkuß

Janos Kadar ist der zweite Parteiführer des Ostblocks, den Generalsekretär Andropow nach Moskau einlud. Wie Erich Honecker, dem Anfang Mai als erstem die Ehre zuteil wurde, erhielt Kadar aus der Hand des Kreml-Chefs einen Lenin-Orden, seinen dritten. Im Unterschied zum Spitzengenossen aus Ost-Berlin wurde er aber nicht zusätzlich als "Held der So-

wietunion" ausgezeichnet.
Trotz aller Versicherungen gegenseitiger Freundschaft und Wertschätzung hat es Kadar verstanden, die Rolle des braven Mutanzeiten. sterschülers zu vermeiden, die Honecker gegenüber Moskau zu spie-len pflegt. Würdevoll verzichtete er auf den Bruderkuß. Seine Tischrede im Kreml sprach offen an, daß sich die beiden Länder nicht nur nach äußeren Maßstäben, sondern in vieler Hinsicht auch nach den (inneren) Bedingungen unterscheiden". In den "Grundfragen" des sozialistischen Aufbaus herrsche zwischen den beiden Parteien volle Übereinstimmung, sagte Kadar. Die Praxis zeige, "daß bestimmte Unterschiede im Stil der Arbeit, die sich aus objektiv nicht überein-

stimmenden Bedingungen unserer Länder ergeben", die gemeinsa-men Erfahrungen in der sozialisti-schen Entwicklung aber bereicherten. Der ungarische Parteichef hielt seinen sowjetischen Genossen auch ziemlich unverblümt vor: "In unseren Tagen leistet jedes sozialistische Land seinen Beitrag zur Bereicherung von Theorie und Praxis des sozialistischen Aufbaues.\*

Die veröffentlichte Fassung der Tischrede Andropows läßt nicht erkennen, ob auch der sowjetische Parteichef die Unterschiede angesprochen hat, die Kadar erwähnte, und wie er sie einschätzt. Sie wurde offensichtlich gekürzt wiedergegeben und beschäftigt sich in den zugänglichen Teilen fost zus zugänglichen Teilen fast aus-schließlich mit dem Verhältnis zu den USA und ihren NATO-Verbündeten. Einer Andeutung von Kadar ist allerdings zu entnehmen, daß Andropow über die "Politik der ungarischen Partei und die Ar-beit unseres Volkes" gesprochen

In den Tass-Berichten über die verschiedenen Sitzungen während des Kadar-Besuches, an denen auf beiden Seiten Partei- und Regierungsvertreter beteiligt waren, ist mehrfach von einem gegenseitigen Erfahrungsaustausch die Rede.

Nirgends taucht jedoch eine freundliche Bemerkung der sowjetischen Seite über die inzwischen weit entwickelten Besonderheiten des ungarischen "Weges zum So-zialismus" auf, statt dessen wird mehrmals unterstrichen, daß beide Länder, ihre Parteien und gesellschaftlichen Organisationen noch enger, noch aktiver zusammenarbeiten müßten. Darüber hinaus hat vor allem Andropow die Geschlos-senheit und Einheit des Ostblocks hervorgehoben. Diese und eine verstärkte ideologische Zusammenarbeit, also mehr ideologische Prinzipientreue im Sinne Moskaus, seien angesichts der außenpoliti-schen Lage gegenwärtig besonders

Dem hat Kadar natürlich zugestimmt, aber er versah sein Ver-sprechen, für die Zusammenarbeit im Warschauer Pakt und im Comecon einzutreten, mit der relativie-renden Bemerkung, dies werde im Rahmen der Kräfte und Möglich-keiten seines Landes geschehen.

## Ungarn soll sowjetische Maisernte verbessern

Die Sowjetunion, die unter chronisch schlechten Ernteergebnissen leidet, will die von Ungarn mit gro-Bem Erfolg praktizierte Madudvar-und Baboins-Methode beim Anbau von Mais in der Ukraine experimentell übernehmen. Dabei werden die Ungam ihr Know-how, das zum großen Teil aus Amerika stammt, zur Verfügung stellen. Das wurde während des Besuchs einer ungarischen Partei- und Regie-rungsdelegation unter Führung von Janos Kadar in Moskau verein-

Zunächst soll in der Ukraine eine Fläche von 2000 Hektar mit der Madudvar- und Babolna-Methode bewirtschaftet werden. Das ungari-sche Staatsgut Babolna hatte seine Produktionsmethoden aus den USA übernommen und arbeitet zum großen Teil auch mit amerika-nischen Maschinen. Die Weiterga-be der Methode, die sich auf mo-dernste agrobiologische Erkennt-nisse stützt, versetzt die Ungarn indirekt in die Rolle eines Vermitt-lers zwischen den USA lers zwischen den USA und der UdSSR. Ungarn leistet damit den

Sowjets eine Art Entwicklungshil-fe bei der Überwindung der kon-stanten Agrarkrise, Falls das Babolna-Experiment Erfolg haben sollte, wollen die Sowjets ungari-sche landwirtschaftliche Methoden in größerem Maßstab übernehmen.

Die Übernahme ungarischer Me-thoden durch die Sowjets hat für Budapest nicht nur ökonomische. sondern auch politische Bedeutung. Die ungarische Wirtschaftsreform, manchen Politikern im Ostblock gelegentlich suspekt, hat damit eine Sanktionierung und Rechtfertigung durch die sowjetische Führungsmacht erfahren. Moskau hat offensichtlich er-

kannt, daß Ungarn – unter Kadar wurde der private Bereich in Land-wirtschaft, Handel und Gewerbe ausgeweitet und Ansätze zur Entwicklung eines Kapitalmarkts ge-schaffen – nicht nur als "Schaufen-ster" zum Westen, sondern auch als "Laboratorium" für neue wirt-schaftliche Methoden nicht zu er-

Seite 2: Mais drüber

### Bündnis angeschlossen. SPD und CDU in NRW gleich stark

AP, Düsseldorf die oppositionelle CDU im Bundesland Nordrhein-Westfalen liegen in der Wählergunst mit je 45.5 Prozent gleichauf. Wie eine gestern veröffentlichte Umfrage des Infastints weiter ergab, entfielen auf die nicht mehr im Landtag vertretene FDP 3.5 Prozent gestern veröffentlichte Umfrage des Infastints weiter ergab, entfielen auf die nicht mehr im Landtag vertretene FDP 3.5 Prozent gestern veröffentlichte und die nicht mehr im Landtag vertretene FDP 3.5 Prozent gestern verbeiten vertretene FDP 3.5 Prozent gestern verbeiten gestern verbei die nicht mehr im Landtag vertretene FDP 3,5 Prozent. Die Grünen könnten dagegen mit funf Prozent rechnen, wenn am kommenden rechnen, wenn am kommenden ab Sonntag an Rhein und Ruhr gewählt wurde. Nächster Wahltermin ist 1985.

### Vorbereitung zu EG-Stahlquoten

HEINZ HECK, Benn OF HORST-A. S Noch bevor der EG-Ministerrat im HUKS 1 - 2. o in Brüssel über die Stahlquoten verhandelt, will Wirtschaftsmini ster Otto Graf Lambsdorff am statistics firstly Sonntag in Bonn mit Verbeten statistics des der Wirtschaftsvereinigung Eisen an Bran auf genom und Stahl sowie der großen Mon auch der Franks die tanunternehmen zur Vorbereitung der Ausweltung der der Sitzung zusammentreffen.

der Sitzung zusammentreffen.
Staatssekretär Otto Schlecht hat im Gingerer Kredib
gestern erneut die Bonner Position in Amerikanse zwa verdeutlicht. Bonn setze sich bei wieren der Dollar af den EG-Verhandlungen für eine wiesen wachst je Beibehaltung des Quotensystems wird die sich die müsse für die Dauer von zweieinhalb Jah haufigen die matisch ren, also bis Ende 1985, ein zu Das Aufgemer Schwieriekeiten werden von den Schwierigkeiten werden von den insen kamen gein Forderungen Frankreichs und Ita zens zu nehmender liens nach Bewilligung größerer skrainen, dann be Quoten erwartet.

# Über Genf sind Genscher und Rowny einer Meinung

Washington hält gegenwärtig Diskussionen über eine Zusam-menführung der sowjetisch-ameri-kanischen Verhandlungen über Mittelstreckenraketen (INF) und über eine Verhandlung der und über eine Verringerung der strate-gischen Rüstungen (START) nicht für sinnvoll: Später könne man darüber vielleicht reden. Jetzt aber würde der Westen durch eine Zusammenlegung nach amerikani-scher Ansicht nichts gewinnen, sondern die Verhandlungen nur komplizieren. Dieser Eindruck herrscht in Bonn nach Konsultationen des amerikanischen Chef-unterhändlers bei den START-Verhandlungen, Botschafter Edward Rowny, mit der Bundesregierung.

Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher lag ganz auf der amerikanischen Linie, als er im Anschluß an ein Gespräch mit Rowny zu einer möglichen Zusam-menlegung sagte: "Das wäre ganz falsch, denn eine Ausweitung der Verhandlungsmaterie würde unser Ziel, konkrete Verhandlungsergeb nisse bis spätestens November zu erreichen, erschweren und nicht erleichtern.

führung beider Verhandlungsebe-nen ist z. B. die SPD, die schon im letzten Bundestagswahlkampf diese Richtung eingeschlagen hatte, um damit das Problem der Anrechnung der britischen und französischen Atomwaffen bei den INF-Verhandlungen aus dem Weg zu räumen. Bundeskanzler Helmut Kohl ist nach seinem Moskau-Besuch zwar nicht so weit gegangen, hat es aber in einem WELT-Interview vom 9. Juli 1983 immerhin als richtig bezeichnet, "daß über diese (britischen und französischen) Systeme zum Beispiel in den START-Verhandlungen gesprochen werden könnte".

Allerdings hat Kohl hinzugefügt: "Nach Auffassung unserer britischen und französischen Freunde kommt das nur dann in Betracht, wenn die beiden Supermächte die Zahl ihrer strategischen Waffen erheblich vermindern." Genau dies ist in den letzten Tagen in Paris und London noch einmal bekräftigt worden.

Demnach würde eine Berücksichtigung der britischen und fran-zösischen Systeme bei den START-Verbandlungen unter den gegenwärtigen Umständen schon am Widerstand der beiden betrof-fenen Staaten scheitern. Aber auch die USA halten diese Waffen der-zeit nicht für ein START-Thema. Im übrigen wird in Washington darauf verwiesen, daß den 162 in den beiden Ländern vorhandenen atomaren Gefechtsköpfe minde-stens 10 000 sowjetischen Gestens 10 000 sowjeuschen de fechtsköpfe gegenüberstehen die Frankreich und Großbritannien treffen können. Das heißt, Briten und Franzosen verfügen über zwei

## DIE ANALYSE

Prozent des sowjetischen Bedro-hungspotentials. Dies fällt weder bei den Mittelstreckenwaffen noch bei der strategischen Rüstung ins Gewicht. Darauf haben Kohl und Genscher die Sowjets in Moskau hingewiesen, und das betont auch INF-Unterhändler Paul Nitze gegenüber seinem Verhandlungs-partner Kwizinski

Grundsätzlich sieht man den Genfer Konferenzverlauf in Wa-

zwei verschiedene Verhandlungen, aber die US-Unterhändler Rowny und Nitze kooperieren eng und sprechen miteinander. Die Atmosphäre beider Verhandlungsebenen ist geschäftsmäßig. Im Unter-schied zu den INF-Verhandlungen hat der sowjetische START-Unterhändler Viktor Karpow aber anscheinend in letzter Zeit eine ge-wisse Flexibilität an den Tag

Dies war unverkennbar eine Reaktion auf die vor Beginn der neu-en START-Runde am 9. Juni von Präsident Ronald Reagan festge-legte flexiblere Verhandlungsstrategie der Amerikaner. Ihr Hauptge-wicht liegt auf der Zählung der Sprengköpfe, nicht mehr der Trä-gersysteme. Generell strebt Washington eine Reduktion der beiden Arsenale an, von jetzt rund 7500 strategischen Sprengköpfen auf 5000 im "ersten Anlauf". In mancherlei Hinsicht ist Washington bereit, jetzt stärker auf sowjetische Bedürfhisse einzugehen. Das Moskauer Parteiorgan "Prawda" hat die neuen amerikani-

schen Vorschläge mit der Behauptung abgelehnt, sie dienten nur dazu, die amerikanische Überlegenheit zu bewahren. Auch der sowje-tische Unterhändler Karpow hat dazu in einem Interview "nein" ge-sagt. Dennoch scheint er am Verhandlungstisch etwas mehr Flexi-bilität als bisher, wenn auch noch bilitat als bisner, wenn auch noch nicht genug, gezeigt zu haben. Sei-ne eigenen Vorschläge haben den Mangel, daß sie Moskau erlauben würden, sämtliche großen SS-18-und SS-19-Raketen zu behalten. Gerade auf ihre Reduzierung aber kommt es den Amerikanern an.

Ebenso wie die Bundesregierung hält auch die Reagan-Administra-tion vertrauensbildende Maßnah men für sehr wichtig. Dazu gehört der Austausch von Informationen. Nach amerikanischer Ansicht könnte das in einem vorgezogenen Abkommen geregelt werden Mos-kau aber besteht auf der Einbindung in ein Gesamtpaket.

Immerhin läßt sich sagen: Bei START wird seriös verhandelt. Niemand ist übertrieben optimistisch. Aber es gibt Hoffnung.

Jede Woche wieder 25.000 DM Superpreis



# Verteidigungstechnik Aktuell

SOLDAT UND TECHNIK berichtet in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium der Verteidigung über Wehrtechnik, Waffensysteme und Geräte der Land-, Luft- und Seestreitkräfte in Ost und West.

Der sowjetische

## **Jagdbomber Suchoi SU-24 FENCER**

Kampfflugzeug der 3. Generation

Die Diskussion um die nukleare Auf- und Nachrüstung hat fast vergessen lassen, daß in ihrem Schatten die Sowjetunion auch auf allen anderen Gebieten kräftig aufrüstet. So entwickelten sich bei den Luftstreitkräften, gegliedert in Fernsliegerkräfte, Transportfliegerkräfte und Frontfliegerkräfte, die letzteren aus einer reinen Unterstützungswaffe zu einer Waffe mit zunehmend offensivem Potential. Grundlage war der Zulauf von rund 1200 modernen Kampfflugzeugen der 2. und 3. Generation jährlich.

Eines dieser Flugzeuge ist die Suchoi Su-24 FEN-CER, über die SOLDAT UND TECHNIK berichtet. Weitere Berichte werden sich mit der MiG-23/FLOGGER und der MiG-25/FOXBAT beschäftigen.

(Mehr hierüber in der neuesten Ausgabe von SOLDAT UND TECHNIK, Juli 1983) Jetzt auch in Englisch: Summaries of the most important and

most topical reports.

Bitte senden Sie mir kostenlos und unverbindlich als Probeheft eine der vorausgegangenen Ausgaben von SOLDAT UND TECHNIK

Den Coupon bitte an: UMSCHAU VERLAG · Postfach 11 02 62 · D-6000 Frankfurt am Main 1

THE COMMISSE

Rechtsausschuß Die SPD Opposition hat gestern beautragt, im Rechtsausschuß des Generalisated Service D Bundestages die Frage zu erörtern, ob der Stationierung von nuklear ausgerüsten. Persing 2-Raheten und Cruise Missiles in der Bundesrepublik Deutschland die Zustimder Gerenisht ware market Te Carolice eenen Ve. mung des Parlaments in Form eines Gesetzes vorausgehen müsse Nach Angaben der SPD Fraktion soll dabei auch erörtert werden ob für die Stationlerung ein neuer Vertrag mit den USA erforderlich e ng eich - Bier -31x:2 d. ware, weil die bisherigen Abkommen, darunter der NATO-Vertrag, keine ausreichende Rechtsgrundlage darstellten. Der stellvertreten der CDU/CSU-Fraktionschef Vol. and bruse reference ein Tale We ker Rühe warf dem SPD-Präsidi-Rebei um gestern vor, es habe sich dem vom SPD-Politiker Egon Bahr vor gezeichneten Kurs der sicherheits and the section A politischen Isolation im westlichen

cen auf de Sieuer at Fig. 100 Prozent de

Primpt sie zur Unzer An die Wurtschaft. Wie Alte es besser, schon if

andurphase, die sich durch üppige **Geld** 

Amse trat. Der Erfolg Jangfristige Zinsen er Jann 0.75 bis ein Pro a ruide man an dei Insentwicklung. Mar. <sup>ko, was</sup> die monetären <sup>lebun</sup>g des **Geldag** is ach: auf fünf bis diesem Jahr sowie Manuad M3 dürfen digir festgelegt, um sie

<sup>disen</sup>; beide Rahmer ist, zeigt die kalch Anga**ben des** <sup>vergan</sup>genen zwölf ielkorndor einge in der obigen Rei

hrauch gir <sup>b</sup>jahr 198

LEO FISCHER, Ben rgiet erbrauch in Tonnen Steinkon (SKE) zurückgegan

Ungleiche

Besteuerung

Ha (Brüssel) – Der EG-Ministerrat erweist sich zunehmend als 
unfähig, dem Gemeinsamen 
Markt neue Impulse zu geben. Da 
ist es erfreulich, daß wenigstens 
der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) die Mitgliedsregierungen 
immer wieder an ihre Verpflichsprag aus den Römischen Ver-

nungen aus den Römischen Ver-trägen erinnert. Jüngstes Beispiel ist ein Urteil über die ungleiche

Besteuerung von Wein und Bier in Großbritannien. Darin haben die

Luxemburger Richter klarge-stellt daß die geltende britische Verbrauchssteuerregelung eine unzulässige Diskriminierung von

(zumeist importierten) Tafelwei-

nen bedeutet. Selbst minderwertiger Reben

saft ist im Vereinigten Königreich bekanntlich mit drastischen Ab-gaben belastet. Bezogen auf den Alkoholgehalt ist die Steuer auf

Wein doppelt so hoch wie die auf Bier, bezogen aufs Volumen macht sie sogar 200 Prozent der

vergleichbaren Abgabe für Bier

Nach dem EWG-Vertrag dürfen

keine Abgaben auf Waren aus der

Gemeinschaft erhoben werden,

die geeignet sind, andere Pro-duktionen mittelbar zu schützen".

Genau dies erreicht die britische

Regierung, obwohl sie nicht zwi-

schen importierten und "nationa-

Bier und Wein-so der Tenor des

Urteils-seien zwar keine gleichar-tigen Erzeugnisse, stünden aber

durchaus im Wettbewerb mitein-

ander, da sie dieselben Bedürfnis-

Mit gemischten Gefühlen ist an den amerikanischen Finanz-

märkten der künftige Geldkurs des Federal Reserve Board aufgenom-

men worden, der in der Praxis die

bisherige kräftige Ausweltung der

monetären Aggregate zementiert. In Erwartung billigerer Kredite schossen die Aktienkurse zwar

nach oben, während der Dollar an Boden verlor. Zugleich wächst je-

doch die Furcht, daß sich die infla-

tionären Erwartungen dramatisch

verschlechtern. Das Aufatmen

heit: Um ihren Kritikern zu gefal-

len und den politischen Druck zu

erleichtern, pumpt sie zur Unzeit zwiel Geld in die Wirtschaft. Wie es heißt, wäre es besser, schon in dieser Konjunkturphase, die sich

durch eine unerwartet kräftige Zu-nahme der wirtschaftlichen Aktivi-täten auszeichnet, mögliche Über-

hitzungen abzufangen.
Irritiert ist man in Manhattan

Downtown auch darüber, daß die Gouverneure des "Fed" unter Vor-sitz von Paul Volcker kaum Ver-

trauen schaffen, wenn sie sich in

Verwirrspielen üben. So machte

Volcker in der vergangenen Woche

noch geltend, es sei nicht ange-bracht, das konjunkturelle Wachs-

tumstempo durch üppige Geld-mengen "zu akkommodieren". Im

Kurz- und langfristige Zinsen er-höhten sich um 0,75 bis ein Pro-

Vorziehen würde man an der Wall Street eine größere Kalkulier-barkeit der Zinsentwicklung. Man

fragt sich also, was die monetären Zielkorridore überhaupt wert sind. Vor dem Bankenausschuß teilte Volcker die Anhebung des Geldag-

gregats M1 (Bargeld und Sichtein-lagen) von vier bis acht auf fünf bis

neun Prozent in diesem Jahr sowie

eine Rückführung um ein Prozent

1984 mit. Die weiter definierten Geldmengen M2 und M3 dürfen,

wie im Frühjahr festgelegt, um sie-ben bis zehn sowie um 6,5 bis 9,5 Prozent wachsen; beide Rahmen

werden dann im nächsten Jahr um

Wie fragwirdig eine solche Zah-lenakrobatik ist, zeigt die kal-te Wirklichkeit: Nach Angaben des "Fed" ist in den vergangenen zwölf Monaten kein Zielkorridor einge-halten worden: in der obigen Rei-

halten worden; in der obigen Rei-henfolge stiegen die Geldmengen

jeweils 0,5 Prozent eingeengt.

Zahlenakrobatik

Von HORST-A. SIEBERT, Washington

len" Getränken unterscheidet.

## Vachrüstung Rechtsausschu ingerufen

Die SPD. Coposition in an antrege, im Rechtsatische in der Stationierung von der Stationierung der Stationierung der Stationierung der Pariements in frag der Pariements in frag auch Angaben der Stationierung der

under a Engelon Sisen SPD und CDU TRW gleich stan

Die der einer eine SPI eine SP

orbereitung u EG-Stahlquote New Seven Let EC-Mark Brusser Lief Die Stahlen Lambsdorf, mr. Verte

eiter aus in Des Glotenige file Leader in Experiencial E verschechte verscheus sehr kurzlebig sein. Mariata de Production de la Constantion de la Co Folgt man ernst zu nehmenden Wall-Street-Analysten, dann be-geht die US-Notenbank die glei-chen Fehler wie in der Vergangen-

Suratur estretar uma Schlecki

ate to etc. out the botter Pre

auf Die Germanner für eine

ımenarbeit mit r Weirrtechnik Kongreß hat er jetzt auch bestätigt daß das "Fed" im Mai und Juni auf die Geldbremse trat. Der Erfolg:

FENCER





## Verbrauch ging im ersten Halbjahr 1983 weiter zurück

LEO FISCHER, Bonn Der Primärenergieverbrauch in der Bundesrepublik Deutschland ist im ersten Halbjahr 1983 um rund drei Prozent gegenüber den ersten sechs Monaten 1982 auf 1825 Millionen Tonnen Steinkoh-182,5 Millionen Tonnen Steinkohleneinheiten (SKE) zurückgegangen. Vom Verbrauchsrückgang waren fast alle Energieträger

Der Mineralölverbrauch ermä-ßigte sich um 3,8 Prozent. Dafür war nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft Emergiebilanzen der geringe Einsatz von schwerem Heizol ausschlaggebend. Bei leichtem Heizöl und den Kraftstoffen ist

eingetreten. Mit 78.0 Millionen Tonnen SKE stellte das Mineralöl weiterhin den stärksten Anteil am gesamten Primarenergieverbrauch der Bundes-

gangen.
Allgemein läßt sich sagen, daß
bei den Anteilen, die auf die einzelnen Energieträger entfallen, nur
geringfügige Verschiebungen geringfügige Verschiebungen stattgefunden haben. Der Anteil der Steinkohle blieb unverändert bei 21,7 Prozent, Erdgas steigerte 10,2 auf 10,4, der Kernenergieanteil ermäßigte sich leicht von 5,5 auf

kraft ihren Anteil am Energieverbrauch fast behaupten konnte. Vor allem auf Grund planmäßiger und außerplanmäßiger Abschaltungen von Kernkraftwerken ist die Stromerzeugung aus Kernenergie um 7,1 Prozent auf 9,6 Millionen Tonnen SKE gesunken.

# EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT / Völliges Chaos bei den Haushaltsberatungen se befriedigten. Zumindest für bil-lige und alkoholschwache Weine bestehe "ein gewisser Grad von Substitution". Der britische Ver-braucher freilich wird aus dem Spruch kaum großen Nutzen zie-hen; vermutlich wird London nämlich eher die Biersteuer anhe-hen als die Absabe auf Wein sen-

ben als die Abgabe auf Wein sen-

Undurchsichtig

Einzelhandelsgruppe Asko in we-nigen Jahren und aus eigener Kraft aus der Misere ihres Genos-

senschaftserbes befreien konnte.

daß sie inzwischen Schlagkraft

sogar in ausgesprochen schlechten Zeiten der Branche beweist

und so manche Konkurrenten des Fürchten lehrt, ist zweifellos be-

merkenswert. Auch daß nun wie-

der "echtes" Geld verdient wird,

freut vor allem die Aktionäre. Noch schöner wäre das Bild aller-

dings, wenn alle Außenstehenden,

die sich gerne mitfreuen möchten,

den Aufschwung auch selbst nachvollziehen könnten. Da aber

hapert es. Denn, ob Absicht oder

nicht, eine komplizierte Organisa-tion der Gruppe macht das Zah-lenwerk völlig undurchsichtig. So sind wesentliche Teile des Kon-

zerns, wie die Bau- und Beklei-dungsmärkte, nicht konsolidiert,

ihre tatsächlichen Gewinn- (oder

Verlust-)Beiträge damit über-haupt nicht erfaßbar. Der Beob-

achter ist mehr oder weniger auf

die nicht immer sehr erschöpfen-

den Auskünfte des Vorstands an-

gewiesen. An ihrer Richtigkeit soll

hier zwar kein Zweifel geäußert werden, aber auch bei Bilanzen

gilt immer noch: Vertrauen ist gut

von Juni 1982 bis Juni 1983 um 12,9, 13,4 und 10,6 Prozent. Wenig Sinn macht überdies die Absicht,

die Geldversorgung 1984 gerade

dann zu drosseln, wenn wegen der

enormen Defizitfinanzierung der Treasury und des zunehmenden privaten Kreditbedarfs die Zinsen

ohnehin schon stärker anziehen.

Das große Problem bleibt, daß in

den USA nach der weitreichenden

Deregulierung im Finanzbereich gar keine verläßliche Geldpolitik betrieben werden kann.

und dem Kongreß einen großen

Gefallen erwiesen: Beide wollen keine höheren Zinsen zum jetzigen

Zeitpunkt. Aber das dicke Ende

kommt später, zumal ein fiskalpo-litischer Flankenschutz nicht in

schlimmer werden. Die Reagan-Administration geht bereits davon aus, daß Amerikas Haushaltsdefi-

zit 1983 auf 225, 1986 auf 284 und

1988 auf 315 Milliarden Dollar

steigt, wenn die derzeitigen Bedin-

gungen nicht geändert werden. Danach sieht es aber nicht aus, weil die Kluft zwischen der Legislative

und der Exekutive immer schwe-

rer zu überbrücken ist. Die US-

Notenbank wird mithin noch lange

Inflation führen müssen.

einen einsamen Kampf gegen die

Hinzu kommt, daß der Anteil des US-Budgetdefizits am Brutto-

sozialprodukt laut Volcker inzwi-

schen auf 6,5 Prozent gestiegen ist, während die Netto-Ersparnisse der

Vereinigten Staaten fünf Prozent

ausmachen. Das heißt aber, daß für

die riesige amerikanische Wirt-schaft nur kümmerliche 1,5 Pro-

zent zur Verfügung stehen. Gemessen an der gesamten Wert-schöpfung der USA nimmt über-

dies der Anteil der Bundesschuld bis Ende September auf 34 Prozent zu. Nur um ihn auf dieser Höhe zu

stabilisieren, müßte das Defizit von

1984 bis 1988 auf durchschnittlich 122 Milliarden Dollar jährlich ge-drückt werden. Eine Herabsetzung

des Anteils auf 30 Prozent würde

sogar eine Kürzung des Defizits in jedem der kommenden vier Fi-nanzjahre um 74 Milliarden Dollar

erfordern. Das ist völlig unreali-

stisch; lange Schatten liegen denn auch auf der Kapitalbildung und den Investitionen in den USA.

die internationale Verschuldungs-

krise, besonders in Brasilien, Rücksicht genommen. Aber das

Rezept ist ja bekannt, für das alle Länder, die USA voran, eines Ta-ges einen hohen Preis zahlen müs-

Volcker hat zweifellos auch auf

Sient ist es kann

Volcker hat dem Weißen Haus

Wb.-Daß sich die saarländische

## Nicht einmal für das laufende Etatjahr reichen die Einnahmen aus

steuermittel (ein Prozent) in der EG bewirken.

In Wahrheit sieht die Lage sogar

noch schlechter aus, denn auch der zweite Nachtragshaushalt ist im

Grunde bereits überholt. Neueste Schätzungen lassen nämlich auch bei den Einnahmen falsche Ansät-

ze erkennen. Offenbar muß die EG damit rechnen, daß ihre Zuflüsse

aus dem Mehrwertsteueraufkom-

men um knapp eine Milliarde Ecu

Im Rat gab es vor allem ein Tau-ziehen um realistischere Einnah-

meschätzungen, wobei die Bun-

desregierung zugleich auf entsprechende Kürzungen auf der Einnah-menseite drang. Die Briten kämpf-ten dagegen verbissen um ihren

Haushaltsausgleich, andere EG-

Regierungen für die Verabschiedung der geplanten Agrarmittel. Erschwert wurde die Diskussion

dadurch, daß sich das EG-Parla-

ment erneut eine Kampfansage an den Ministerrat vorbehält. Ohne

seine Zustimmung kann der Er-

gänzungshaushalt nicht angenom-

men werden. Die Straßburger Ab-

geordneten machten bei der übli-

chen "Konzertierung" mit dem Mi-nisterrat deutlich, daß sie über ihr Haushaltsrecht eine Mitbestim-mung über die künftigen EG-Re-

formen beanspruchen.

zurückgehen.

Die EG steuert immer schneller auf einen finanziellen Kollaps zu; noch in diesem Jahr werden die Ausgaben voraussichtlich die "Schallmauer" ihrer Eigeneinnahmen durchbrechen. In endlosen Verhandlungen haben die Fachminister versucht, die Entwicklung der Ausgaben besser in den Griff zu bekommen. Sitzungsteilnehmer bezeichneten die Atmosphäre der Brüsseler Etatberatungen gestern als "völlig chaotisch".

Zunächst einmal ging es um einen "zweiten Berichtigungs- und Nachtragshaushaltsplan" für 1983. Mit ihm will die EG-Kommission die bei der Verabschiedung des diesjährigen Etats nicht voraussehbaren Ausgaben abdecken. Ein erster Zusatzetat war bereits durch den Beitragsausgleich für Großbritannien im Jahre 1983 nötig gewor-den, der zunächst vom Europa-Parlament blockiert worden war. Jetzt verlangt die EG-Behörde zu-sätzlich 2,38 Milliarden Ecu (ein Ecu = 2,27 Mark) an Zahlungsermächtigungen, um Mehranforde-rungen für die Agrarpolitik und für

das mit London vereinbarte "Risk

Sharing" gerecht werden zu kön-

Den Briten war 1982 für den Fall ein zusätzlicher Beitragsrabatt in Aussicht gestellt worden, daß sich ihr Nettobeitrag als höher erweisen sollte als vorausgesehen. Diese Si-tuation ist tatsächlich eingetreten. Hinzu kommt, daß sich die Welt-agrarmärkte für die EG ungünstig entwickelt haben und die Rekordernte des vergangenen Sommers sowie die Agrarpreis-Beschlüsse Mehrkosten von etwa 1,8 Milliar-den Ecu bedingen. Diese zusätzli-chen Haushaltsansätze werden schon für das laufende Etatjahr eine Ausschöpfung der Mehrwert-

99 Üblicherweise liefert

der Markt den Unterneh-

men Entscheidungskri-

terien. Der Stahlmarkt

aber wird von behördli-

chen Mengen-, Preis-

scheidungen bestimmt,

deren Auswirkungen

nicht berechenbar und

noch weniger vorher-

sehbar sind. Das alles ist

schon längst keine Marktwirtschaft mehr

Dr. Wilhelm Scheider, Vorstands-vorsitzender der Fried. Krupp

**Neue Umschuldung** 

dpa/VWD, Frankfurt Westliche Gläubigerbanken ge-hen davon aus, daß mit der Beendi-

gung des Kriegsrechtes die westli-

chen Regierungen mit Warschau wieder über eine Umschuldung der

von ihnen verbürgten Kredite spre-

chen werden. Am Frankfurter Ban-

kenplatz wird erwartet, daß in Kürze eine positive Antwort aus War-

schau auf das Angebot der insge-

samt 500 Westbanken Polens kommt, die 1983 fälligen Kreditra-ten in Höhe von 1,5 Milliarden Dol-

lar auf zehn Jahre zu stunden. Von

den 1983 fälligen Zinsen soll Polen

etwa 40 Prozent zahlen und für die

restlichen 60 Prozent einen neuen

Handelskredit bekommen.

GmbH, Essen

für Polen?

wie sie unse. schaftssystem unter-

FOTO: JUPP DARCHINGER

Subventionsent-

bleibt, ist vorläufig schwer abzuse-hen. Eine Rolle wird dabei zweifellos spielen, daß im nächsten Jahr Neuwahlen anstehen.

ebenfalls nur durch massive Streichungen im Rahmen der voraussehbaren Einnahmen gehalten werden. Dabei müssen vermutlich sogar solche Positionen angetastet werden, die - wie die Agrarausga-ben - auf gesetzlichen Verpflichtungen beruhen. Die Kommission hat Zahlungsermächtigungen von insgesamt 25,53 Milliarden Ecu verlangt, und die Eigenmittel der Gemeinschaft auf 26,2 Milliarden Ecu veranschlagt. Die meisten Mitgliedsstaaten laben diese Zahl für ver antimiste ab. Die neuesten zu optimistisch. Die neuesten Schätzungen geben ihnen dabei

Obwohl über den Umfang der Streichungen noch nicht entschie den war, zeichnete sich im Rat bereits gestern ab, daß die EG keinerlei Spielraum mehr für neue Ausgaben im Haushaltsjahr 1984 besitzen wird; sogar einige schon be-schlossene Vorhaben im Energie-und Forschungsbereich werden voraussichtlich auf der Strecke bleiben. Im Haushaltskapitel Ener-gie werden sich vornehmlich Sonderprojekte im Rahmen des britischen und deutschen Finanzaus-gleichs verstecken.

So wollen sie über den künftigen britischen Finanzausgleich erst nach dem Athener EG-Gipfel Anfang Dezember befinden. Auch der "Risikoausgleich" für die Briten soll nach ihrer Meinung erst in dem ohnehin fälligen dritten Ergän-zungshaushalt eingestellt werden.

Ob das Parlament wirklich hart

Der Etatentwurf für 1984 kann

### **AUF EIN WORT**

## Institut kritisiert die Steuerpolitik der Regierung HEINZ HECK, Bonn gens von Kapitalgesellschaften lesregierung ist dabei, oder auf eine generelle Senkung

Die Bundesregierung ist dabei, auf dem Gebiet der Steuerpolitik Vertrauenskapital zu verspielen." Mit diesem Hinweis hat das HWWA-Institut für Wirtschaftsforschung, Hamburg, die jüngsten Bonner Steuerentlastungspläne kritisiert. Da die Bundesregierung die benötigten Mittel nicht durch Subventionsabbau, sondern durch die Mehrwertsteuererhöhung beschafft habe, leiste sie dem weitverbreiteten Mißverständnis Vorschub, "daß eine wachstumsorien-tierte Steuerpolitik gleichbedeu-tend sei mit der Verteilung von Steuergeschenken an die Unter-

So drohe das ganze Unternehmen trotz guter Absichten und einiger positiver Elemente "zu einem Fehlschlag zu werden". Die vorgesehenen 3,5 Milliarden Mark hätte man nach HWWA-Meinung besser auf die Beseitigung der Doppelbesteuerung des Vermöder Vermögen- oder der Gewerbesteuersätze konzentriert.

Das Fazit des Beitrags in der Juli-Ausgabe des "Wirtschafts-dienst" lautet: "Wenn steuerpolitische Reformprogramme nicht zu mehr Gleichbehandlung und zu mehr Einfachheit führen, sondern nur zu mehr Bürokratie und Interventionismus, sollte man besser auf sie verzichten und die eingesparten Beträge zur Konsolidierung den."

Damit gewinne man Spielraum für eine allgemeine Steuerentlastung zur Korrektur der inflationsbedingt steigenden Steuerbela-stung. Ein solches Steuerentlastungsgesetz brauchte nur aus dem Paragraphen zu bestehen, der bestimme, "daß alle Sätze des Einkommen- und Körperschaftssteuertarifs um einen einheitlichen Prozentsatz gesenkt werden".

### TEXTILKONJUNKTUR

## Zuverlässige Zeichen für Erholung stehen noch aus

HANNA GIESKES, Benn "Die Textilkonjunktur hat sich gefangen." Diese Feststellung trifft der Spitzenverband der Branche in der Spitzenverband der Branche in seinem jetzt veröffentlichten Jah-resbericht. Allerdings heißt es gleich einschränkend, daß "zuver-lässige Zeichen für einen Aufschwung noch ausstehen" weil die Nachfrage nach Verbrauchsgütern einstweilen nur "verhalten" sei. Möglicherweise habe die Bundesrepublik inzwischen jedoch in der Verbrauchskonjunktur einen Vor-

Nachbarn erreicht, heißt es weiter. Jedenfalls haben zur Jahreswende die Zugpferde gewechselt", berichtet der Gesamtverband der Textilindustrie, denn die inländischen Kunden bestellten seither, anders als in den Jahren zuvor, relativ mehr als die ausländischen. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres seien die Inlandsaufträge um 1,8 Prozent gestiegen, während

sprung vor ihren europäischen

die Auslandsaufträge um 4,5 Prozent zurückgegangen sind. Im Jahr 1982 sank der Umsatz der Textilindustrie wie im Vorjahr der Textilindustrie wie im Vorjahr um ein Prozent auf 32,5 Milliarden Mark. Dabei ging das Inlandsge-schäft um drei Prozent auf 24,9 Milliarden Mark zurück, der Aus-landsumsatz erhöhte sich um sechs Prozent auf 7,6 Milliarden Mark. Die Investitionen stiegen 1982 auf 1,1 Milliarden Mark. Nach Berechnungen des Instituts der Deut-schen Wirtschaft, Köln, liegt der Wert des in der Textilindustrie investierten Bruttoanlagevermögens bei rund 27,3 Milliarden Mark. In den letzten zehn Jahren habe die Branche zur Modernisierung ihrer Produktionsanlagen und zur Stär-kung ihrer internationalen Wettbe-

werbsfähigkeit über elf Milliarden Mark aufgewendet, teilt Gesamt-textil mit. Im vergangenen Jahr stieg die Produktivität je Mitarbei-ter um sieben Prozent; insgesamt beschäftigte die Branche 260 000 Arbeitnehmer.

## Den Großen im Wettbewerb gewachsen

HANNA GIESKES, Bonn Die mittelständische Wirtschaft leidet weniger unter der Konkurrenz durch die Großen, als allge-mein befürchtet wird. Das ist das Fazit einer Umfrage, die die Indu-strie- und Handelskammer Ko-blenz jetzt in ihrem Kammerbezirk vorgenommen hat. Die Verallgemeinerung ist zuläsig, denn der Koblenzer Kammerbezirk ent-spricht in seiner Struktur ziemlich genau der wirtschaftlichen Struktur der Budesrepublik Deutsch-

land. Ziel der Untersuchung war es, so die Experten der Koblenzer Kammer, "Hinweise über das Produk-tionsprogramm, die Struktur der Absatzmärkte, die Wettbewerbsstellung zu Großunternehmen so-wie eine mögliche Abhängigkeit von Lieferanten und Abnehmern zu erhalten". Sie werteten die Antworten von rund 1600 befragten Mittelständlern aus.

direkten Wettbewerb mit den Gro-Ben durch gezielte Spezialisierung zu entziehen. Besonders erfolg-reich waren dabei die Hersteller von Investitionsgütern: Fast 60 Prozent von ihnen berichteten, daß sie sich in ihren Marktnischen mit den Großen nicht treffen, während bei den Nahrungs- und Genußmittelherstellern dieser Anteil bei 30

Unternehmen registrieren für die letzten Jahre eine Verbesserung ih-rer Stellung im Wettbewerb; im Investitionsgüterbereich waren es sogar 45 Prozent. Diejenigen, die eine Verschlechterung ihrer Kon-kurrenzsituation beklagen, führen das im wesentlichen auf gestiegene Lohn- und Lohnnebenkosten zurück, und zwar um so mehr, je kleiner das betroffene Unternehmen ist.

Wichtigstes Instrument Nahezu der Hälfte von ihnen ist es demnach gelungen, sich dem

ternehmen ist er die entscheidende Wettbewerbskomponente; ledig-lich 23 Prozent nannten die Pro-

Den Statistikern in der Koblen-

trieb wickelt mehr als die Hälfte seines Gesamtumsatzes mit nur einem Kunden ab. Hier befürchtet die Kammer Abhängigkeit durch "starke Nachfragemacht".

Alles in allem "werden die Ge-fahren durch Konkurrenz und Nachfragemacht von Großunterxible Marktversorgung oftmals besser behaupten als die Großen. BUNDESANSTALT FÜR ARBEIT

### Vermittlungsmonopol wird zunehmend in Frage gestellt

GISELA REINERS, Bonn Der Bundesverband Junger Unternehmer (BJU) hat gestern in Bonn eine "wesentliche Auflocke-rung des Monopols zur Arbeitsvermittlung durch die Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg gefordert. Der BJU-Vorsitzende Thomas Seter setzte sich dafür ein, eine private, aber nicht gewinnorientierte Ar-beitsvermittlung zuzulassen, der es gestattet sei, zur Kostendeckung Gebühren zu erheben. Zwar wäre Selter nicht dagegen, auch Vermittlertätigkeiten gegen Gewinn zu erlauben, doch hält er das für politisch nicht durchsetzbar.

Die Jungen Unternehmer stehen mit ihrer Forderung zur Zeit ziemlich allein, denn selbst die Vertreter der Arbeitgeber in der Selbst-verwaltung der Nürnberger Bundesanstalt haben gegen eine Aufweichung des Monopols gestimmt. Gewerkschaften und Arbeitsministerium lehnen sie ebenfalls ab, befürworten gleichwohl eine grö-Bere Flexibilität der Arbeitsverwaltung in der Zusammenarbeit mit Verbänden, karitativen Organisationen und privaten Initiativen. Allerdings wartet man im Arbeits-ministerium noch bis Ende Sep-tember die Vorlage der Ausbildungsstellen-Bilanz ab. Bleibt ein Defizit an Lehrplätzen, wird erwo-gen, "etwas mehr Spielraum" auch für private Vermittler zu schaffen.

Mit dem Hinweis auf Bußgelder für private Vermittlung durch kenntnisreiche, ortsansässige Pri-vate schlug Selter vor, durch "ver-mehrte und geregelte Ausnahmen" das Monopol aufzulockern, im üb-rigen aber unangetistet zu lessen rigen aber unangetastet zu lassen. Er legte dazu einen Gesetzentwurf seiner Organisation vor, der sich "auf ein politisch durchsetzbares Minimum" beschränke.

Danach soll die Bundesanstalt private, unentgeltliche Arbeitsvermittlung gestatten, wenn sich die Betriebe als geeignet erweisen. Die Erlaubnis soll jeweils nach einem Jahr verlängert werden. Daneben soll Nürnberg jedoch auch private entgeltliche, aber nicht gewinn-orientierte Vermittlung genehmi-gen. Der Arbeitsminister soll die Gebührenordnung kontrollieren, nach der die Auslagen ersetzt wer-den und feetlogen werd die Cablib den, und festlegen, wer die Gebüh-

ren zu tragen hat.

Ausbeutung durch dieses System sei, so Selter, nicht möglich.

Die Argumentation der Gewerkschaften gehe an der Sache vorbei. "Im übrigen glauben wir, daß gewinnorientiertes Tätigsein eine ehrenhafte, sozial meist sehr nützliche Tätigkeit ist und sich häufig als effizienter und sozialer erweist als das Verwalten von Monopol-Besitzstandsrechten.\*

Die Leiterin der Abteilung Ar-beitsmarktpolitik beim DGB-Bundesvorstand, Ursula Engelen-Kefer, hatte in einem Papier die unveränderte Beibehaltung des Monopols für Nürnberg gefordert. Sonst sei Mißbrauch, Ausbeutung und Gefährdung des tariflichen, arbeits- und sozialrechtlichen Qualifikationsschutzes die Folge: "Wer will es verantworten, daß wieder das Einkommen der Eltern entscheidet ob und welche Lehrstelle jemand erhält?... Wer garantiert, daß nicht jemand unter Tarif vermittelt wird und ein Privater sich die Provision in die Tasche

## WIRTSCHAFTS JOURNAL



Das durchschnittliche Netto-Einkommen der privaten Haushalte in der Bundesrepublik hat sich seit 1953 mehr als versechsfacht. Es stieg von monatlich 369 Mark in 1953 auf 2416 Mark in 1982. In Preisen von 1953 gerechnet wuchs das Einkommen allerdings nur um das Zweieinhalbfache, wobei nominale und reale Entwicklung besonders in den letzten zehn Jahren stark auseinanderklafften. QUELLE: AUSKUNFTEI BÜRGEI

#### Kuwait steigt bei Privatbank ein

Frankfurt (rtr)-Eine kuwaitische Investmentgesellschaft hat 15 Prozent des Grundkapitals des Privatbankhauses Georg Hauck und Sohn KGaA erworben. Wie die Frankfurter Privatbank am Donnerstag mit-teilte, verkaufte eine Gruppe privater Aktionäre ihre Anteile an die Crestwood B. V. Holland, einer 100prozentigen Tochter der kuwaitischen Investmentfirma Al-Fut-tooh. Die Geschäftspolitik des Kreditinstitutes werde durch die Veränderung im Aktionārskreis nicht berührt. Die Bank hat ein Grundka-pital von 18,4 Millionen Mark und Ende 1982 eine Bilanzsumme von 656 Millionen Mark. Der nächsten Hauptversammlung werde vorge-schlagen, einen Vertreter der Crest-wood B. V. in den Aktionärsausschuß des Kreditinstitutes zu wählen. An dem Institut waren bislang neben vier persönlich haftenden Gesellschaftern die Allianz-Lebensversicherungs-AG mit 25 und die Wüstenrot-Lebensversicherungs-AG mit rund elf Prozent beteiligt.

### Mehr Kraftfahrzenge

Flensburg (rtr) – Der Bestand an Kraftfahrzeugen mit amtlichem Kennzeichen hat sich im ersten Halbjahr 1983 in der Bundesrepublik Deutschland um 2,5 Prozent auf 29,122 Millionen erhöht. Wie das Kraftfahrtbundesamt in Flensburg mitteilte, waren am 1. Juli allein 24,580 Millionen Personenwagen re-gistriert. Zusammen mit den 1,6 Millionen zulassungsfreien Kraftfahrzeugen ergebe sich ein Gesamt-bestand von 30,7 Millionen motorisierten Fahrzeugen.

Auftragszuwachs am Bau

Wiesbaden (rtr) - Die Auftragslage der deutschen Bauwirtschaft hat sich im Mai dieses Jahres gebessert. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes meldete das Bau-hauptgewerbe 14,9 Prozent höhere Auftragseingänge als im Mai 1982. Dabei stand allerdings einem Zuwachs von 23,9 Prozent im Hochbau ein Plus von nur 1,1 Prozent im Tiefbau gegenüber. Seit Jahresbeginn ergab sich insgesamt ein um 15,1 Prozent höherer Auftragseingang als im Vorjahreszeitraum. Die Beschäftigtenzahl lag im Mai mit 1,115 Millionen um 4,7 Prozent unter dem Vorjahresstand.

### Mut zur Selbständigkeit

Bonn (HHL) - Der Mut zur Selbständigkeit nimmt nach Meinung des Deutschen Industrie- und Han-delstages (DIHT) wieder zu. 1982 hätten die Industrie- und Handelskammern knapp 37 000 Existenzgründer beraten, rund ein Drittel

mehr als 1981. Aus einer DIHT-Umfrage geht ferner hervor, daß sich die Zahl der Beratungen innovativer Existenzgründer gegenüber dem Vorjahr sogar fast verdoppelt habe (knapp 600 auf 1100).

### **USA: Steigende Gewinne**

New York (VWD) - Die Gewinne der US-Unternehmen sind im zweiten Kalenderquartal 1983 erstmals wieder seit 1981 gestiegen, wie vorliegende Quartalsausweise der Un-ternehmen zeigen. Im ersten Quartal waren die Gewinne nach Steuern von 569 großen US-Gesellschaften um acht Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken. Im Berichts-quartal haben die Gewinne nach Steuern gegenüber dem Vorjahrum 8,2 Prozent angezogen, schätzt Data Resources Inc.

### Handelsbilanz verbessert

Paris (AP) - Das französische Außenhandelsdefizit hat sich im Juni im Vergleich zum Vormonat fast halbiert. Außenhandelsmini-sterin Edith Cresson teilte in Paris mit, im Juni seien für 3,7 Milliarden Franc (rund 1,2 Milliarden Mark) mehr Waren importiert als exportiert worden. Im Mai lag das Defizit noch bei 7,7 Milliarden Franc. Damit ergibt sich ein Außenhandelsdefizit für die erste Jahreshälfte in Höhe von 36,6 Milliarden Franc (rund 12,2 Milliarden Mark). Der Vergleichs-wert für 1982 ist 43,3 Milliarden

Stahlproduktion gestiegen

Brüssel (AP) – Die Stahlproduk-tion der westlichen Industrieländer ist gegenüber dem Vorjahr wieder leicht angestiegen. Nach Angaben des Eisen- und Stahlinstituts in Brüssel betrug die Stahlproduktion in 29 nichtkommunistischen Ländern im Juni 33,35 Millionen Tonnen und lag damit um ein Prozent höher als im gleichen Monat des Vorjahres, jedoch um 2,5 Prozent niedriger als im Mai 1983. Die stärkste Zunahme der Stahlfertigung zwischen Juni 1982 und Juni 1983 verzeichneten mit 17,5 Prozent die USA. In der EG hingegen ging die Stahlerzeugung im gleichen Zeit-raum um 4,1 Prozent auf 9,42 Millio-

#### nen Tonnen zurück Wochenausweis

| tto-Währungs-<br>erve (Mrd. DM)<br>edite an Banken<br>ertpapiere | 64,0 | 68,8<br>66,1<br>7,3 | 58,4 |
|------------------------------------------------------------------|------|---------------------|------|
|                                                                  |      |                     |      |

Bargeldumlauf 101,6102,2 98,4 Einl. v. Banken 44,3 46,3 43,0 Einl. v. öffentl. Haushalten

2,7 1,3 3,8

15.7. 7.7. 15.6.

eine Stabilisierung des Verbrauchs

republik. Sein prozentualer Anteil

ist aber vom ersten Halbjahr 1982 zum ersten Halbjahr 1983 leicht von 43,2 auf 42,7 Prozent zurückge-

seinen Anteil unwesentlich von

5.3 Prozent. Am stärksten hat sich die Strom-erzeugung aus Kernenergie zu-rückgebildet, auch wenn die KernMITTELSTAND / Industrie- und Handelskammer Koblenz legt Untersuchung vor

Prozent liegt. Rund 36 Prozent der befragten

Kampf um Kunden ist nach wie vor der Preis, bestätigte die Befragung. Für rund 68 Prozent der Unduktqualität, für den Rest waren es bestimmte Konditionen oder sonstige Gründe.

zer Kammer ist dabei aufgefallen, daß die Bedeutung des Preis- und Konditionenwettbewerbs mit der Größe des Unternehmens wächst. Bei industriellen Kleinstunternehmen stehe dagegen die Qualität der Produkte im Vordergrund. Jeder dritte mittelständische Be-

nehmen überschätzt", heißt es weiter: die Kleinen können sich durch individuelle, spezialisierte und fleWELTBANK

### Verhandlungen in der Sackgasse

dpa/VWD/rtr, Tokio Die Verhandlungen um ein neues Hilfsprogramm der Internationalen Entwicklungsorganisation IDA für die ärmsten Länder der Dritten Welt stecken in der Sackgasse. Wie nach den dreitägigen Beratungen der 33 Geberländer der Weltbank-Tochter IDA (International Development Association) in Tokio bekannt wurde, gehen die Vorstellungen über das finanzielle Volumen des neuen Dreijahresprogramms, das 1985 an-laufen soll, nach wie vor weit ausein-

Nach Einschätzung der Weltbank sind die Aussichten für das Zustandekommen eines wirksamen Hilfsprogramms vor allem wegen des Widerstands der USA, die ihren Kapitalanteil von bisher 27 Prozent auf 25 Prozent begrenzen wollen. "noch nicht ermutigend". Während IDA eine Erhöhung des Ausleiheka-pitals für 1985 bis 1987 um vier Milliarden Dollar auf insgesamt 16 Milliarden angesichts der wirtschaftlichen Krise in den ärmsten Entwicklungsländern für das "absolut notwendige Minimum" hält, will Washington das Gesamtvolu-men auf neun Milliarden Dollar reduzieren.

Die USA planen eine Kürzung ihres Beitrags an die IDA um 330 Millionen Dollar pro Jahr, erklärte der Unterhändler der Weltbank bei der siebten Aufstockungsrunde für IDA-Mittel, André de Lattre. Die USA seien nach Aussage ihrer Vertreter bei den Aufstockungsgesprächen nur zur Leistung von 750 Millionen Dollar jährlich bereit. Im Zeitraum 1981 bis 1983 beliefen sich die Zuwendungen der USA an die IDA auf jährlich 1,08 Milliarden

Die Bundesrepublik und Großbritannien nehmen demgegenüber einen mittleren Kurs ein und wollen das Kapitalniveau auf dem bisherigen Stand von zwölf Milliarden Dol-lar halten.

TCHIBO / Außerordentliche Einflüsse prägten das Ergebnis - Marktposition gefestigt - Grundsolide Kapitalstruktur | WUSTENROT / Bauspargeschäft stabilisiert sich

## Auf die drohende Schlechtwetterfront vorbereitet

J. BRECH, Hamburg Bei der Tchibo Frisch-Röst-Kaffee AG, Hamburg, die zusammen mit dem Abpacker Jacobs den deutschen Kaffeemarkt anführt, sieht man eine Schlechtwetterfront aufziehen. Der Kaffeeverbrauch, so erklärt Vorstandsmitglied Horst Pastuszek, stagniere, und bei anhaltendem Angebotsdruck werde der Wettbewerb zunehmend schärfer. Röstkaffee sei in vielen Ge-schäften "loss-leader" geworden und werde in aggressiven Ver-triebsformen des Handels unter Einstandspreis oder zu Spannen unter 5 Prozent angeboten.

In der Zusammenballung der Probleme, so räumt Pastuszek ein, sei das Jahr 1982 für Tchibo nicht leicht gewesen. Gemessen an der Aufgabenstellung habe man aber erfolgreich gearbeitet. Durch ein Bündel gezielter Maßnahmen im Kosten-Managemeitet im Marketing und Vertrieb sei das Unternehmen auf stürmische Auseinanderset-zungen im Markt vorbereitet. Die konsequente Fortsetzung der sehr konservativen Bilanzpolitik habe zudem die finanzielle Basis noch

Auf der Kostenseite, so erklärt Pastuszek, habe sich Tchibo von

**NAMEN** 

Prof. Dr. Rolf Geiger, Leiter der

Arbeitsgruppe Peptichemie der Hoechst AG, Frankfurt, wird heute

Josef Hüchtebrock (46) über-

nahm zum 1. Juli den Geschäftsbe-

reich Marketing Kommunikation

bei Commodore Büromaschinen

Helms, Geschäftsführer der Deut-schen MTM-Vereinigung wurde

Rechtsanwalt Dr. Winfried

60 Jahre.

GmbH, Frankfurt.

allem "Schönwetteraufwand" ge-trennt. Im Marketingbereich seien zusätzliche Akzente vor allem im Gebrauchsgütergeschäft gesetzt worden. In dieser Sparte, die 400 bis 450 Mill. DM Umsatz beisteuert, sollen die qualitativen und techni-schen Standards weiter gehoben und das Angebot in den Preislagen breiter gefächert werden. Tchibo prüfe zudem, wie das vorhandene Organisationswissen eines Filialisten und Versenders für die Erweiterung dieses Geschäfts etwa über Bestellkarten und Direktinkasso genutzt werden könnte, erklärt

Neue Aktivitäten in der Vertriebspolitik betreffen vor allem die mehr als 8000 Frisch-Depots, in denen Tchibo mehr als die Hälfte seines Nettoumsatzes erzielt. Die auf die geänderte Wettbewerbslage abzielenden gestaffelten Konditio-nensysteme, die bei den Bäckerei-en zum Teil erheblichen Ärger verursacht haben, bezeichnet Pastus-zek als unumgänglich, räumt aber ein, daß vielleicht eine langfristigere Vorbereitung auf die neuen Verträge notwendig gewesen wäre. Die innere Sammlungsbewe

gung bei Tchibo wird am deutlichsten in der Finanz- und Bilanzpoli-tik. Im Rechenwerk für 1982, so

zum Präsidenten der Europäischen

Föderation für Produktivitätsdien-

Dr. Horst Bermig, geschäftsführendes Mitglied des Präsidiums des

Deutschen Gießereiverbandes und

Hauptgeschäftsführer des Vereins

zur Förderung der Gießerei-Indu-

strie, Düsseldorf, vollendet am 23. Juli das 60. Lebensjahr.

Peer Scheitza wurde zum Vorsitzenden der Vereinigung der Versicherungs-Betriebswirte e. V., Köln, gewählt. Er ist Nachfolger von Wil-

ste (EFPS), Stockholm, gewählt.

merkt Pastuszek an, habe es selbst für Tchibo beachtliche Vorgange gegeben. Neben einem außerordentlichen Nettoertrag aus der Auflösung von Preissteigerungsrücklagen und einem ac. Brutto-aufwand von 57 Mill. DM in Zusammenhang mit neuen Versor-gungszusagen fallen vor allem er-hebliche Steuerrückstellungen ins Gewicht. Sie beziehen sich zum überwiegenden Teil auf die im Vor-isht vordenen vor an Absolutioner jahr vorgenommene Abschreibung von 90 Mill. DM auf die Beteiligung an dem Tabakkonzern Reemtsma Die Korrektur des Reemtsma-Wertansatzes hält Pastuszek zwar nach wie vor für zwingend geboten, doch steht die Anerkennung durch die Finanzverwaltung noch

aus.

Nimmt man die außerordentlichen Faktoren und die "normalen"
EEV-Steuern zusammen, ist das Tchibo-Ergebnis 1982 mit einem Steueraufwand von 140 Mill. DM (das sind 100 Mill. DM mehr als im Vorjahr) belastet. Der um fast 50 Prozent höhere Jahresüberschuß von 21,6 Mill. DM, der in Form von 10 Prozent Dividende voll an die 10 Prozent Dividende voll an die Aktionäre (Familie Herz) ausge-schüttet wird, sagt angesichts die-ser außerordentlichen Einfülsse nicht viel über die Ertragsentwick

KONKURSE

Konkurs eröffnet: Deggendorf: Ge-org Branea, Kaufmann, Inh. d. B-Kanf Berstungs-Kauf; Düren: Reformhans Thyssen GmbH, Düsseldorf: Buch-

druckerei Franz Jockwer GmbH; Ela-beck: Hans-Joachim Nachtweibe, Kaufmann; Eschwege: Gebr. Hemp-fing; Hamm; Dieter Hellmich; Knises-

lautern: 1BEK – Ingenieurbüro Echtler Kaiserslautern GmbH; Kleve: Nachl d

Kaiserstautern Gmori, navet Ascin un Franciscus Frederik Mevissen, Immo-bilienkaufmaun, Kerken-Nieukerk; Köln: Verein Kinderladen Volksgar-tenstraße; Lampertheim: Nachl d Friedrich Manfred Hagen, Bürstadt-

lung bei Tchibo aus. Das ordentliche Betriebsergebnis, so Pastuszek, liege ziemlich genau auf Vor-jahreshöhe. Legt man die hohen Maßstäbe an, die für die Ertragsstärke bei Tchibo stets gegolten haben, ist der Kaffeeröster von seiner Bestform damit unverändert weit entfernt.

Nicht verloren hat Tchibo dage-gen Marktanteile, die, so bedauert Pastuszek, "in der G+V aber leider nicht unterzibringen" seien. Bei stagnierendem Kaffeemarkt festigte Tchibo seinen Anteil von etwa 23 bis 25 Prozent. Der Umsatz über-schritt bei einem Plus von 4 Prozent zum ersten Mal die 2-Mrd.-DM-Grenze (70 Prozent davon Röstkaffee).

Ausnahmecharakter unter deutschen Unternehmen billigt Pastuszek det Finanz- und Bilanzstruktur von Tchibo zu. Das mit 469 Mill. DM zu Buch stehende Anlagever-mögen ist zu 90 Prozent durch Eigenkapital gedeckt, eine ange-sichts des hohen Anteils der Beteiligungswerte (die Beteiligung an Reemtsma und der hikrativen Beiersdorf AG sind zusammen mit 419 Mill. DM bilanziert) grundsoli-de Relation. Glänzend ist ferner die

tungs-GmbH, Wallersdorf, OT Haldl-fing; Remscheid: Altex Textil- u. Le-derwaren Handels-GmbH, Solingen; Wesel: Kaiser u. Sohn Möbelhandelsges. mbH; Knoth GmbH; Wuppertal:

Anschluß-Konkurs eröffnet: Rott-weil: Ernst Schanz Tief- u. Kabeibau,

Vergleich beautragt: Berlin-Char-ottenburg: Fritz Schmidt, Inh. d. Lonny Brandner Getränkegroßfabrik; Groß-Gerau: Marion van der Wolk, Mörfelden-Walldorf; Rentlingen: Fi-scher & Lohr KG, Fabrik I. Kinderbekleidung, Metzingen; Wolfratshausen; Leonhard Maier, Schliersee; Anneliese

## Hohe Baugeldauszahlungen

W. NEITZEL, Ladwigsburg frage und die Beseitigung der den Das Bausparschiff gewinnt an Familienheim Sektor diskriminis Fahrt." Mit dieser Formel charakterisiert Walter Englert, Geschäftsführer der Bausparkasse Wüstenrot, Ludwigsburg, den Tatbestand, daß nach zweijähriger Flaute am Bausparmarkt der Zustrom neuer Bausparer wieder anschwillt. Es spreche nach seiner Meinung fast alles dafür, daß sich das Bauspar-geschäft zumindest stabilisiert habe und nach oben tendiere.

Für den wieder ansteigenden Trend in der Branche nennt Englert mehrere Gründe: Das Vertrauen der Bürger in die künftige wirtschaftliche Entwicklung ist gewachsen.
 Der selbstversorgerische Wohnung bei bet der bei der Selbstversorgerische Wohnungsbeite der Selbstversorgerische Wohnung

nungsbau hat durch das Soforipro-gramm der Bundesregierung, giln-stige Zinsen und relative Preisruhe am Baumarkt Austrieb erhalten.

Die Baugenehmigungen nehmen wieder deutlich zu.
Sinkende Zinsen bei anderen Anlageformen haben das Bauspa-

ren begünstigt. Überhaupt sei – so Englert – der Wunsch, in eigenen vier Wänden zu wohnen, nach wie vor ungebrochen. Im hisherigen Verlauf dieses Jahres – bis Mitte Juli – holte Wis-stenrot, 145 000 Verträge (plus 5 Prozent) über eine Bausparsumme von 4,74 Milliarden DM (plus 6 Prozent) neu herein.

Bei den Baugeldauszahlungen legt Wüstenrot ein bemerkenswert flottes Tempo vor. Die Auszahlungen aus Zuteilungen stiegen in der ersten Jahreshälfte um 14,1 Prozent, die aus Zwischenkrediten sogar um 152 Prozent. Unter Berücksichtigung der Ablösungen von Zwischenkrediten wurden mit 3,5 Milliarden DM um 42,7 Prozent mehr ausgezahlt. Ermöglicht wur-de der Kraffzist durch die um 6,2 Prozent auf 3,1 Milliarden DM gestiegenen Zuflüsse zur Zuteilungs-masse, wobei Tilgungen um 13,7 Prozent und Sparleistungen um 2 Prozent anwuchsen

Um eine neue Krise im Wohnungsbau zu verhindern, müßte nach Englerts Meinung eine Reihe von Problemen angepackt werden, nämlich Maßnahmen zur Senkung der Baukosten, die leidige Boden-

renden steuerlichen Vorschriften

Familienbeim Sektor diskriminie renden steuerlichen Vorschriften Auch macht Wüstenrot Front ge gen den vorliegenden Gesetzent wurf zur Novellierung des Dritten Vermögensbildungsgesetzes, das in unangemessener Weise Beteilligung am Produktivvermögen begünstigen solle Pfädiert wird fin Druc Wählfreiheit, auch indirekt In 1982 war das eingelöste Neu spärsumme nach um 21,1 Prozent des Branchenschnitt (minus 17,6 Prozent), zurückgegangen Der Vergleich hinkt aber, da Wüstenrot der Bau sich die Einlösung in vier Jahrensten der Schäften noch insgesamt knapp 90 Prozent des Neugeschäfts aus machten, ging ihr Anteil inzwissen in der Schäften auf knapp 50 Prozen der Die Internation und Lieben der Schäften auf knapp 50 Prozen des Die Internation und Lieben der Schäften auf knapp 50 Prozen des Die Internation und Lieben der Schäften auf knapp 50 Prozen des Die Internation und Lieben der Schäften auf knapp 50 Prozen des Die Internation und Lieben der Schäften auf knapp 50 Prozen des Die Internation und Lieben der Die Inter

Als besonders gravierend be allegen lahr zeichnet Wüstenrot den Rückgan des Neugeschäfts in einigen nördige dabei Vortehen Regionen sowie im Sandalise dabei Regionen sowie im Sandalise dabei Regionen sowie im Sandalise dabei Regionen sowie im Reg ues Neugeschäfts in emigen nördlich dabe Von chen Regionen sowie im Saarlants dabe Von dagegen verstärkte sich das Ge le lette Verlags wicht der Bundesländer Bayer en dage und Baden-Württemberg mit einem Anteil von insgesamt deutlic tiber 40 Prozent.

Der als angemessen" bewerten FREYTAG

Jahresüberschuß beläuft sich an
wenig veränderte 56 Mill DM and SINA
an die Mutter Wohnungswirtscha
Wüstenvot ausgeschüttet. Die aus WEDER Frank
Wüstenvot ausgeschüttet. Die aus WEDER Frank
nunmehr 920 Mill. DM, das sind 4 in Frankführen
Prozent der Bilanzsumme. es preces can and Prozent der Bilanzsumme.

- self-umpi m verscharften unt Feinewerb einstel

| V                                           |                    | is Ergeon's Trota                             |
|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| ansparkanse Wiislemut                       | 1992               | the all the areas                             |
| eugeschäft (brutto)<br>Verträge             | <b>297</b> 886" -  | e nie alle alle sech                          |
| Bausparsumme<br>(Mill DM)<br>ertragsbestand | 9 987              | -17 TESTILLE -1 CES 34                        |
| Verträge<br>Summen (Mill. DM)<br>ekteinsans | 326 714<br>118 677 | -1 to Westewert's we<br>-0, theten thing lass |
| Sparkeistungen<br>Wohn prämien              | 4 139<br>262       | -4 elecand<br>-2 a melandsgeschäft            |
| Tilgungen<br>augeldsuszahlungen             | 2.518<br>6.108     | +15 is all geworm? he<br>-17 m misse man sich |

# Der neue RWI-Fonds 01 S: Dahinter steht eine bewährte Anlage-Politik mit interessanten neuen Akzenten.

Mit diesem Angebot wenden wir uns an alle, die eine sichere Geldanlage auf RWI-Niveau spekulativen Investitionen vorziehen und nicht hinterher auch noch eine Hoffnung abschreiben wollen.

Mit Ihrer Beteiligung am RWI-Fonds 01 S - von DM 10.000, an aufwärts - werden Sie wirtschaftlicher Miteigentumer an einer zukunftssicheren, mit attraktiver Rendite ausgestatteten Immobilie. Erfahrene Partner für die Fonds-Konzeption sowie die Bauplanung und -betreuung bürgen für Qualität und Solidität. Als Treuhänder fungiert die West B, die Treuhandbank aller RW Finds

### Unser aktuelles Angebot:

RWI-Fonds 01-S Altenwohnstift Onliden

Sorgfältige Standestwald gengine Analyse der demografischen Entwickling und hohe Antorderungen an die Rentabilität waren Voraussetzungen bei der Konzeption des RWI-Fonds 01 S.

Sein Gesamtvolumen umfaßt DM 53 Mio. Davon können DM 27 Mio. als Zertifikatskapital gezeichnet werden.

Bei diesem Objekt handelt es sich um die von einer Weltfirma geförderte Senioren-Wohnanlage mit 220 Appartements. Der Standort im Zentrum von Leverkusen-Opladen ist optimal, da er aufgrund seiner kurzen Wege, seiner direkten Anbindung an die Infrastruktur der Stadt, für seine Bewohner wie geschaffen ist.

#### Die Rendite-Pfeiler des Fonds: Die interessanten Steuervorteile

Die steuerlichen Abschreibungen werden

voll an die Zertifikats-Besitzer weitergegeben und mindern das steuerpflichtige Einkommen. Die Verlustzuweisung in der Bauphase beträgt voraussichtlich ca. 30% der Zeichnungssumme. So läßt sich im 1. Mietjahr eine Bruttorendite von bis zu 15% erzielen (bei 55% Spitzensteuersatz). Die jährliche Barausschüttung

Für die Zertifikats-Zeichner ist ab 1985 eine Barausschüttung von 5% geplant. Ab 1986 ist mit Finem Anstieg der Ausschüttungen zu rechnen. Der Westzewache des Konds Objektes Laufende Estscholdung, Steigerung der

Britrage und Wertsteigerungen bei Grund und Boden lassen einen Wertzuwachs der Beteiligung erwarten.

Die Fonds-Anteile besitzen hohe Fungibilität Die West Bals Trenhandbank ist jederzeit bereit, bei einer Veräußerung der Beteiligung als Vermittler mitzuwirken. Zur Übertragung der Anteile ist lediglich eine Umschreibung im von der Treuhandbank geführten RWI-Register erforderlich. Grunderwerbsteuer bei Veräußerung oder Erwerb fällt nicht an. Eine Rückgabemöglichkeit der Anteile an die Fonds-Gesellschaft besteht nicht.

### Informieren Sie sich.

Die Anlageberater Ihrer Sparkasse können lhnen jede Frage beantworten, sie halten aus-führliches Informationsmaterial für Sie bereit.

Sie wissen, wie man Geld verdient. Wir wissen, wie man mehr daraus macht.



Immobilien-Fonds

Rheinisch-Westfälische Immobilien-Anlagegesellschaft mbH
Neusser Straße 111, 4000 Düsseldorf 1

## DG Hyp registriert Nachfragerückgang

Die Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG, Hamburg-Berlin, (DG Hyp) ist im ersten Halb-jahr 1983 stark gewachsen. Zu-nächst haben die Entwicklung am Rentenmarkt und die damit verbesserten Darlehenskonditionen das Geschäft beflügelt, für einen weiteren Schub sorgte dann der überra-schend einsetzende Wiederanstieg der Zinsen. Viele potentielle Darle hensnehmer hatten offensichtlich den Eindruck-gewonnen, daß die Jahr kaum günstiger werden könn-

In den ersten Juliwochen regi-striert die DG Hyp dagegen eine deutlich abgeschwächte Hypothekennachfrage. Hier spielen nach Meinung der Bank saisonale Einflüsse, aberauch zunehmende Unsi-cherheiten in der Einschätzung des

Das starke Neugeschäft schlägt sich bei der DG Hyp in einer Ans-weitung der Bilanzsumme um 5 Prozent suf 25,8 Mrd. DM nieder. Die Darlebenszusagen stiegen um 28 Prozent auf 3,2 Mrd. DM, wovon 2.1 (plus 61 Prozent) auf Hypothe-ken entfielen. An Dariehen ausge-zahlt wurden 2.4 (i. V. 2) Mrd. DM. Der Bestand wuchs um 4.5 Prozent auf 24,6 Mrd. DM.

Weiter verbessert hat sich die Er-tragslage. Obwohl der Zinsüber-schuß leicht zurückging, führte der um ein Mehrfaches gestiegene posi-tive Saldo aus einmaligen Aufwen-dungen und Erträgen zu einen um dungen und Erträgen zu einem um 20,5 Prozent höheren Rohertrag von 90,5 Mill. DM. Das ordentliche Be-triebsergebnis lag mit 54,7 Mill. DM um 19,3 Prozent höher als in der vergleichbaren Zeit des Vorjahres.

#### Peugeot baut 7500 siten begleitende mis sandreur Zanserate, zmuept Arbeitsplätze ab AFP, Paristrenen Jan. war es

Trotz eines Streiks der 17 000 Apis Ausiand, das die beiter des Automobilwerks Tailor Gesenig-uppe in Poissy bei Parishat die Firmenlem un 28 Prozent au tung am Donnerstag vor dem Bat DM steiger. 11eB. triebsrat offiziell die Entlassung voskland mit 665 (641) 2861 Arbeitern angekündigt. 127 weitere Arbeiterwerden vorzeitigi-Rente geschickt. Gleichzeitig bir digte Peugeot \$231 vorzeitige Per sionierungen an. Damit gehen it Peugeot-Konzern, der als einzigt privates Automobilunternehmen i Frankreich auch die Marken Talke und Citroën umfaßt, rund 7500 de 81 000 Arbeitsplätze verloren.

Im Talbot-Werk von Poissy hatte

die Gewerkschaften aller polit schen Richtungen zu einem 24stün digen Streik aufgerufen, der an Donnerstag das Werk völlig lahm legte. Die Sozialistische Partei und die Kommunisten unterstützter den Streikaufruf. Die pro-kommu nistische CGT-Gewerkschaft er klärte nach der Betriebsratssitzung die Massenentlassungen für illega Von den Kündigungen sind vo allem Gastarbeiter aus Nord- um Schwarzafrika betroffen Inden vo

den vorzeitigen Altersrenten betrof fenen Peugeot-Werken in Sochau Lille und Mulhouse wurde am Don nerstag normal gearbeitet. Der Peugeot Konzern hatte de radikalen Abbau von Arbeitsplät

radikalen Abbau von Arbeitsplät zen beschlossen, nachdem die Fi mengruppe im vergangenen Jah einen Bilanzverlust von 2,1 Millian den Franc hatte hinnehmen mis sen. Die langfristige Verschuldun des Konzerns beträgt 13,8 Millian den Franc. Die französische Regie rung hat bislang keine Hilfe fü Peugeot angeboten. Aus Gewerk schaftskreisen ist unterdessen mit geteilt worden, auch bei Citroë sollten zahlreiche Arbeitsplätze at

WELTBORSEN / Hohe Gewinne in New York

### Neue Kursrekorde in Tokio

New York (AP) – An der New Yorker Börse gab es am Mittwoch einen kräftigen Aufschwung. Der Dow-Jones-Index für 30 ausgesuchte Industriewerte mschte einen Sprung von 30,74 Punkten und schloß auf 1227,86 (Vorwoche 1197,82). Das ist der höchste Tagesgewinn seit über sieben Monaten. Der umfassende amtliche NYSE-Index stieg um 2,36 Punkte auf 97,84. In der Liste kamen auf jeden schwächeren mehr als vier festere cheren mehr als vier festere Titel. Umgesetzt wurden 109,31

Wohln tendleren die Weltbörsen? – Unter diesem Motte gibt die WELT jede Wocke, in der Freitagsausgabe, einen Überblick über den Kurstrend an den wichtigsten ernationalen Börsen.

(Vortag 74,03) Millionen Stücke. Zentralbankpräsident Paul Volcker hat offenbar die Befürchtung, die restriktive Geldmengenpolitik des Federal Reserve Board werde die Zinsen stark in die Höhe trei-ben, beschwichtigt. Am Vormittag hatte Volcker vor dem Bankenausschuß des Repräsentantenhauses erklärt, die Geldverknappung bleibe in Grenzen und könne wohl vorübergehend etwas höhere Zinsen verursachen. Am Ende aber werde das rechtzeitige Verhindern eines Aufblähens der Geldmenge und damit der Gefahr einer neuen

gere Zinsen und damit auf ein weitere Gesundung der Wirtschaf eher fördern als schwächen.

Toronto (VWD) – An der Effek tenbörse in Toronto kam es an Mittwoch im Einklang mit Wal Street zu einer Hausse auf breite Front. An der Spitze standen dabe Metall- und Bergbauwerte sowi Industrieaktien. Bei den Finanzti teln sowie Aktien von Öl- und Gas unternehmen fielen die Gewinn kaum weniger deutlich aus. De TSE-300-Composite-Index stief auf 2493,69 Punkte (Vorwoch

Tekie (dlt) - Die Kurse in Tokk durchbrachen erneut-die "Schall mauer der 9000-Marke und stie gen auf eine neue Rekordhöhe. De Dow-Jones-Index schnellte im Wo cherwergleich um 134,7 Punkte au 9019,7 empor. Die Tagesumsätz bewegten sich zwischen 232 und 480 Millionen Aktien. Der Auftriel wurde vor allem von der Hausse a der Wall Street ausgelöst. Eine Roi le spielte auch der festere Yen ge genüber dem Dollar und das Vor haben der Börsenverwaltung, di Zulassung von mittleren und klei nen Unternehmen an den Markt z erleichtern. Demgegenüber trat die Unsicherheit über die Entwick hing der amerikanischen Zinser und die hohen Ausstände aus Kre

مِلَدَا مِن لِاصِل

BURDA / Für Verlage und Druckereien hat sich die Wettbewerbssituation verschärft | FORD / Investitionsvolumen erheblich ausgeweitet - Produktentwicklung und Rationalisierung im Vordergrund

## Erstmals wieder reales Wachstum

Nach mäßigem Jahresauftakt können Verlage und Druckereien in der Budesrepublik Deutschland in der Budesrepublik Deutschland nunnehr aufgrund antizyklischer Werbung der Wirtschaft eine Ge-schäftsbelebung feststellen. Aller-dings verschärfe sich nach Ein-schätzung der Burda GmbH, Of-fenburg, die Wettbewerbssituation. Die Verlage sähen sich mit neuen Wedien konfrontiert die Drucke Medien konfrontiert, die Drucke-reien bekämen Überkapazitäten und staatlich subventionierte aus-

uszahlunge

frage und die Besentigung der Familierheim-Sektor des Familierheim-Sektor des

wanifreiheit auch indies in 1960 war das einstelle geschaft von Wistende sparstume nach un 1940 war das einstelle sparstume nach un 1940 war einstelle schein auch einen Samit sehender sie Prozenti. Turkespans einen Tarif ausgeführt lauf die Einsosung in vier lauf die Finsosung in vier lauf die Finsosung in vier lauf die herkenmaltehen falle herkenmaltehen falle herkenmalten nach impesant lauf machter. Eins ihr ausgebate machter des veugestelle machter des veugestelle machter des veugestelle machter des knapp is ihr ausgebaten. Als Gesongen

und Beden Wittember einem Annet von inserante

Tier all angemeisen ba

Anter all algemeiser has designed as well a well and the Mark DM dates and the Mark DM dates are the Mark DM dates and the Mark DM dates are the Mark DM d

Prozent der Branzsume

Baceparine: Throng

Nougesthaft truttor

Bummen Mill BM.

mengenbankannagen (m.

Peugect baut 750 Arbeitsplätze ab

Laster to Automobile

Purs natitiers

which me multiple term emenue Territorial and accept Clesenzer crumo ele coest súlt vomena.

The sales Street de fie is

Vertrage change

Galzending Spirituringen Word premien Tugungen

ländische Konkurrenz zu spüren. Im Hinblick auf die geschäftli-che Entwicklung von Burda in 1983 prognostiziert die Geschäftsführung, daß man sich "im Rah-men des Branchentrends" bewegen werde. Für den Verlag wird im Anzeigen- und Betriebssektor ein leichtes Umsatzplus vorausgesagt. Das Fremdgeschäft in der Druckereisparte unterliege den negativen Als Desonders growing to cohere it instead of the Section of the S Einflüssen, unter denen die ganze grafische Industrie leide. Die Ertragssituation des Unternehmens werde sich nicht wesentlich verändem. Auch im laufenden Jahr will Burda rund 50 Mill. DM investieren Verfahrenstechnischen Verbesserungen wird dabei Vorrang eingeräumt. Das neue Verlagszentrum im Arabellapark in München soil im Herbst dieses Jahres fertig-

Mit dem Verlauf des Geschäftsjahres 1982 zeigt man sich bei Bur-da zufrieden. Erstmals seit mehreren Jahren erzielte das Offenburger Unternehmen trotz gesamt-wirtschaftlicher Stagnation und branchenspezifischen Problemen wieder ein - wenn auch geringes reales Wachstum. Der Konzernum-satz stieg um 6,2 Prozent auf 858 Mill. DM, wobei der Exportumsatz

sogar um 11,5 Prozent zunahm. Der Auslastung der Druckereien in Offenburg und Darmstadt kamen die höheren Aufträge aus dem eigenen Verlag zugute. Überdies wurde in der Drucksparte im Fremdgeschäft der Umsatz um 4,8 Prozent gesteigert. Mit der breiten Zeitschriften-Palette gelang es, den Anzeigenumsatz um 6,5 Pro-zent zu verbessern. Bei den Vertriebserlösen kam Burda auf ein Plus von 7,5 Prozent. Hier gaben Auflagensteigerungen einiger Objekte den Ausschlag, vor allem der "Freizeit Revue", deren verkaufte Auflage von nunmehr 1,51 Mill. Ex-emplaren (I. Quartal '83) um 7,4 Prozent über dem Vorjahr liegt. Auflagenstärkstes Objekt ist nach wie vor "Das Haus" mit 2,70 Mill. Exemplaren (minus 0,1 Prozent),

gestellt sein und dann auch die an dritter Stelle folgt die "Bunte" Redaktion der "Bunte" aufneh- mit 1,30 Mill. Exemplaren (plus 0,9 mit 1,30 Mill. Exemplaren (plus 0,9

> Aufgrund der unterproportionalen Kostenentwicklung in der auch Rationalisierungseffekte zum Ausdruck kommen, verbesserte sich der in voller Höhe an den Organträger, die Burda Verwal-tungs-KG, abgeführte Gewinn um gut ein Fünftel auf 15,4 Mill. DM. Solide Relationen kennzeichnen die Bilanz: Die Eigenkapitalquote hat sich nur unwesentlich auf 42,1 (42,8) Prozent ermäßigt. Das Anla-gevermögen wird durch die eigenen Mittel zu 71,1 (74,7) Prozent

| Burda           | 265<br>271<br>14.8<br>4 547<br>50<br>32<br>55<br>15,4 | ±%             |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| Konzernumsatz   |                                                       |                |
| (MIII, DM)      | 858                                                   | + 5,2          |
| dav. Druckerei  | 300                                                   | + 5,2<br>- 4,8 |
| Anzeigen        |                                                       | + 6.5          |
| Vertrieb        |                                                       | + 6,5<br>+ 7,5 |
| Exportanate (%) | 14.6                                                  | (13.9)         |
| Beschäftigte    |                                                       | (13,9)<br>1,9  |
| Investitionen   |                                                       |                |
| (MIL DM)        |                                                       | - 24,6         |
| Abschreibungen  |                                                       | + 9,5          |
| Cash-flow")     |                                                       | + 4,0          |
| Gewinn          | 15.4                                                  | + 22,2         |
| in % vom Umsatz | 1,8                                                   | (1,6)          |

\*) Gewinn plus Abschreibungen plus

## Optimistische Aussichten auf der ganzen Linie

Die Ford-Werke AG, Köln, wird in den kommenden Jahren ihr Investitionstempo beschleunigen. Vorstandsvorsitzender Daniel Go-eudevert bezifferte das für die Jahre 1983 bis 1987 geplante Investi-tionsvolumen auf 4,4 Mrd. DM, das sind nicht nur 10 Prozent mehr als die im letzten Jahr genannte 5-Jahres-Summe, sondern auch gut 80 Prozent mehr als in den letzten 5 Jahren aufgewendet wurden. Von dieser Summe werden 1983 rund 1 Mrd. DM ausgegeben, von der 5-Jahres-Summe werden 3 Mrd. DM in Köln bleiben, 750 Mill DM im belgischen Genk und 500 Mill. DM in Saarlouis.

Etwa Dreiviertel des Gesamtaufwands werden in Produktentwick-lung fließen, 10 Prozent in Rationalisierungsmaßnahmen. Dazu zāhlen schließlich 300 Roboter, von denen die Hälfte bereits in Genk arbeitet. Für Köln sind ab Ende dieses Jahres 150 vorgesehen. Nach den Worten von Arbeitsdi-rektor Hans-Joachim Lehmann wird es durch deren Einführung nicht zu Entlassungen oder Lohnabstufungen kommen. Bis Ende 1987 werde die Arbeitssituation bei Ford keine "dramatischen Änderungen" erfahren. Die Investitionsfreudigkeit der sprochenen Produktions-, Absatz-und Umsatzoptimismus. Ford hat sich im 1. Halbjahr 1983, so Goeudevert, in einem nur langsam Tritt fassenden Inlandsmarkt über-durchschnittlich gut entwickelt. Die Neuzulassungen stiegen mit 26,2 Prozent auf 168 000 weit stärker als der Branchendurchschnitt (plus 11,4 Prozent). Auch im Export hat man in Köln noch 4 Prozent zulegen können, wo

die Branche schon ihren Absatz um 5 Prozent reduzieren mußte. Dieser Erfolg hat nicht zuletzt dazu beigetragen, daß das Unternehmen europaweit mit einem Marktanteil von fast 13 Prozent jetzt Platz I belegt - ein bislang unerreichtes Ergebnis. Ford erwartet für 1983 eine Pro-

duktion von 830 000 Einheiten (plus 4 Prozent), einen bei etwa 560 000 Stück (plus 4,5 Prozent) liegenden Export sowie einem Inlandsabsatz von 270 000 (237 000) Fahrzeugen. Damit werde - dank Sierra, des kommenden Orion und drei weiterer Modell-Neuheiten der Marktanteil auf 12,5 (11,3) Prozent steigen. Allein im Juni lag er bei knapp 14 Prozent, einem vor Jahren schon angepeilten, aber nie erreichten Ziel. Goeudevert machte aber deutlich, daß sich Ford -

abgesehen von aktiverer Verkaufsförderung im ruhigeren 2. Halbjahr – nicht in eine Spirale von Verkäufen zu Sonderkonditionen begeben werde, es sei denn, der Wettbewerb zwinge dazu. Eine vernünftige Rendite sei viel wichtiger als das Denken in Marktanteilen. Im letzten Jahr sind die Marktan-

teile freilich wegen des auslaufen-den Taunus auf 11,3 (11,8) Prozent zurückgefallen. Dagegen war der Fiesta das meistverkaufte Modell seiner Klasse, der Escort - wie schon 1981 - das meistgefertigte Auto der Welt. Insgesamt hat sich durch den Sierra das Pkw-Mix zugunsten höherwertiger Fahrzeuge verbessert. Die gestiegenen Erlöse im Export gingen zu 75 Prozent auf gesteigerte Stückzahlen zurück, je-doch zu Lasten des Pkw-Mix. Nach Meinung von Ford-Finanz-

chef Gerd Toepfer täuscht das erfreuliche Ergebnis 1982 nicht darüber hinweg, daß die Umsatzrendi-te längerfristig nicht ausreichend ist: Zum einen stünden gewaltige Investitionen an, zum anderen sei der Jahresüberschuß von 324 Mill. DM durch den Verlustvortrag von 319 Mill. DM steuerlich begünstigt gewesen und schließlich sei das eingesetzte Kapital von 1980 bis 1982 nicht verzinst worden. Für 1983 vertraut Toepfer auf ein "vernünftiges Ergebnis". Derzeit liegt die Kapazitätsauslastung bei 90 (78) Prozent, bei 75 Prozent (Toepfer: "Noch zu hoch") fallen Gewinne an.

Ford-Werke AG

Jahresüberschuß

| msatz (Mill DM)  | 11 724  | + 11.2 |
|------------------|---------|--------|
| v.Exp.           | 8 129   | + 16.5 |
| oduktion (Stück) | 795 896 | + 8.5  |
| v. Nutzfahrz.    | 46 174  | + 0.5  |
| bsatz¹)          | 816 165 | + 5.4  |
| Export (Pkw)     | 533 570 | + 13.9 |
| Exportanteil (%) | 69.5    | (64.8) |
| Inland-Zulass    | 236 750 | – 11.1 |
| Marktanteil (%)  | 11,3    | (11.8) |
| Mark Canten (76) |         | (11,8) |
| itarbeiter²)     | 49 100  | - 0,6  |
| ersonalaufwand   | 3 038   | - 0.8  |
|                  |         | - 0,0  |
| chani -Invest    | 737     | + 27.2 |
| % v. Umsatz      | 6.3     | (5.5)  |
| chani-Abschreib. | 510     | + 60.6 |
| utto-Cash-flow)  | 921     | + 58,2 |
| % v. Umsatz      | 7.9     | (5,5)  |
| etto-Cash-flow)  | 853     | + 54.2 |
| % d. Invest.     |         |        |
| war maggr        | 115.7   | (95.3) |

324 (+ 125,0)

1) Einschl. 15 571 (38 499) importierter

Fahrzeuge;

) Jahresende;

) Jahresüberschuß + Zuführg, zu Pens.-Rückstell + Abschr. ± a. o. Pos. (Saldo) + EEV-Steuern; 1) Brutto-Cash-flow - EEV-Stevern u.

WAYSS & FREYTAG / Bauleistung stieg um 28 Prozent

## Auslandsmärkte schrumpfen

Das Bauunternehmen Wayss & Freytag AG, Frankfurt, erwartet auch für 1983 wieder ein "zufriedenstellendes" Ergebnis. Trotz der Aussicht auf einen stabileren Markt und eine bessere Auslastung im Inland sei hier allerdings kaum mit einer Besserung zu rechnen: Preisentwicklung und Ertragslage dürften auf Grund des anhaltend starken Wettbewerbs weiterhin zu wünschen übrig lassen",

meint der Vorstand. Auch das Auslandsgeschäft läuft nicht mehr auf gewohnt hohen Touren. Dort müsse man sich "für einige Zeit auf schrumpfende Märkte und verschärften internationalen Wettbewerb einstellen". Zudem dürften "begleitende Finanzierungsangebote" zunehmend

an Bedeutung gewinnen. Im vergangenen Jahr war es freihich noch das Ausland, das die Bauleistung der Gesamtgruppe (7700 Mitarbeiter) um 28 Prozent auf 1,14 (0,89) Mrd. DM steigen ließ. Während das Inland mit 665 (641) Mill.

JOACHIM WEBER, Frankfurt DM (plus 4 Prozent) nur einen geringen Zuwachs vorzuzeigen hatte, nahm die Auslandsleistung um 90 Prozent auf 473 (249) Mill. DM zu.

Diese Relation dürfte zunächst auch noch gehalten werden - der Anteil der Auslandskunden am fast unveränderten Auftragsbestand von 1,5 Mrd. DM zum Jahresbeginn lag bei 55 Prozent. Allerdings hatte sich der Inlandsbestand im Jahresverlauf um 25 Prozent auf 671 Mill. DM erhöht, während der Auslandsbestand um ein Sechstel auf 806 Mill. DM gesunken war.

Auch der Ertrag wurde 1982 offensichtlich vom Ausland bestimmt. Während im Inland lediglich ein "positives" Ergebnis erwirtschaftet wurde, bekamen die Auslandsgewinne sogar das Prädikat "gut". Der unveränderte Jahresüberschuß der AG von 4 Mill. DM. der wieder eine Dividende von 5 DM je 50-DM-Aktie auf 20 Mill DM Grundkapital erlaubt, zeigt indessen wenig von der tatsächlichen Ertragsverbesserung.

ASKO / Umsatzplus entgegen dem Branchentrend – positives Betriebsergebnis

## Dividendenerhöhung in Aussicht gestellt

Wir haben tatsächlich die Ab-

sicht, für das Jahr 1983 eine wesentlich höhere Dividende zu zahlen, als wir sie 1982 gezahlt haben", kündigt Helmut Wagner, Vor-standsvorsitzender der Asko Deut-sche Kaufhaus AG, Saarbrücken, an. Für 1982 hatten die Aktionäre (Ree-Handelsgruppe mit 15 Prozent und Streubesitz) 6 DM je 50-DM-Aktie auf 14,7 Mill. DM Grundkapital erhalten.

Grundlage der optimistischen Prognose ist erstens die Umsatzund Ertragsentwicklung im ersten Halbjahr 1983. Entgegen dem Branchentrend steigerte der Einzelhandelskonzern seinen Umsatz bis zur Jahresmitte um 15 Prozent. Spitzenreiter beim Wachstum blieben die Praktiker-Baumärkte, gefolgt von den Zebra-Verbrauchermärkten, den Adler-Bekleidungs-märkten und den Basar-Selbstbedienungskaufhäusern. Wagners zweiter Grund, nun auch den Aktionären wieder etwas mehr ("min-

JOACHIM WEBER, Saarbrücken destens 10 Mark je Aktie") zu ver-urt haben tateächlich die Ah sprechen: 1982 gelang es der Grup-abgegebenen badischen Lebenspe erstmals wieder, ein deutlich positives Betriebsergebnis zu erwirtschaften, nachdem noch im Voriahr der Jahresüberschuß von 3,1 Mill DM ausschließlich aus dem außerordentlichen Bereich

> Der DVFA-Gewinn je Aktie, in diesem Jahr offenbar etwas strenger berechnet als beim letztenmal, illustriert die Entwicklung recht eindrucksvoll. Von minus 4,99 DM stieg er auf 35,02 DM einschließlich

Körperschaftssteuerguthaben. Auch der Cash-flow zeigt mit 40 (32) Mill. DM deutlich nach oben. Der Jahresüberschuß des Konzerns von 9,6 Mill. DM (in dem freilich nur ein Teil der Gruppe konsolidiert ist) erlaubt denn auch neben der Start-Dividende neue Rücklagen von 6 Mill DM. Getragen wurde die spürbare Ertragser-holung nicht nur von der Steige-rung der Gruppenumsätze um gut 5 Prozent auf 1,51 (1,43) Mrd. DM

abgegebenen badischen Lebens-mittelfilialen - einschließlich ihrer Umsatze ging das Gruppenvolu-men von 1,7 auf 1,64 Mrd. DM zurück). Auch die energisch betriebene Umstrukturierung ("Seit der Gründung der Asko AG 1972 haben wir die permanente Revolution") kam zum Tragen. Dafür einige Beispiele:

● 76 Prozent des Gruppenumsatzes werden heute auf Großflächen erzielt; einst war Asko Genossenschaft der klassischen Lebensmittelhändler.

• Der Non-food-Anteil am Gruppenumsatz lag 1982 bei 46 Prozent und soll in diesem Jahr die 50-Prozent-Marke erreichen. Noch 1978 lag die Vergleichsquote bei 12

● Schließlich wurde die regionale Basis verbreitert: Anfangs noch ganz aufs Saarland beschränkt, erzielt die Gruppe inzwischen zwei Drittel ihres Umsatzes in anderen Bundesländern.

HYPO-BANK / Starke Nachfrage nach Darlehen

## Ertrag kräftig verbessert

DANKWARD SEITZ, München Die Bayerische Hypothekenund Wechsel-Bank AG, München, hat im ersten Halbjahr 1983 eine kräftige Ertragssteigerung erzielt. Wie es in einem Zwischenbericht heißt, überschritt der Zinsüberschuß (ohne Einmalmarge) Ende Juni 685 Mill. DM, das sind 15 Prozent mehr als der halbe Zinsüberschuß des Vorjahres. Der Provisionsüberschuß erhöhte sich um 26 Prozent auf 116 Mill. DM. Nach Abzug des Sach- und Personalaufwands verblieb damit ein um 28 Prozent verbessertes Teilbetriebsergebnis von 395 Mill. DM. Die Bilanzsumme blieb allerdings mit 60,1 Mrd. DM um 0,5 Prozent hinter dem Vorjahresstand zurück. Darin spiegelt sich nach Ansicht der Bank sowohl die schwache gesamtwirtschaftliche Entwicklung als auch die "risikobewußte und ertragsbezogene Geschäftspolitik" wider.

Die Ergebnisverbesserung wird zum einen auf die Erhöhung des kurzfristigen Kundenkreditge-

schäfts zurückgeführt, das seit En-de 1982 um fast 200 Mill auf über 12,4 Mrd. DM stieg. Dagegen wur-den die langfristigen Kredite um über 300 Mill. auf 9,8 Mrd. DM abgebaut. Insgesamt erreichte das Kreditvolumen 22,3 Mrd. DM. Auf der Passivseite stand zum anderen einem Rückgang der Kundentermineinlagen um 685 Mill. DM ein Wachstum von Sicht- und Spareinlagen von über 400 Mill. DM gegen-Im Hypotheken-Bankgeschäft

verstärkte sich den Angaben zufolge die bereits Ende des Vorjahres lebhafte Darlehensnachfrage, die sich erst im Juni durch den Wiederanstieg der Zinsen verlangsamte. Zugesagt wurden mit 1,6 Mrd. DM rund 45 Prozent mehr Darlehen. Bei den Kommunaldarlehen erhöhten sich die Zusagen um 79 Prozent auf 912 Mill. DM. Ausgezahlt wurden 1,3 Mrd. DM (plus 85 Prozent) und 1.0 Mrd. DM (plus 150 Prozent). Der Darlehensbestand nahm um 5 Prozent auf 24,8 Mrd.

# Schon mal was von Geomantik gehört?

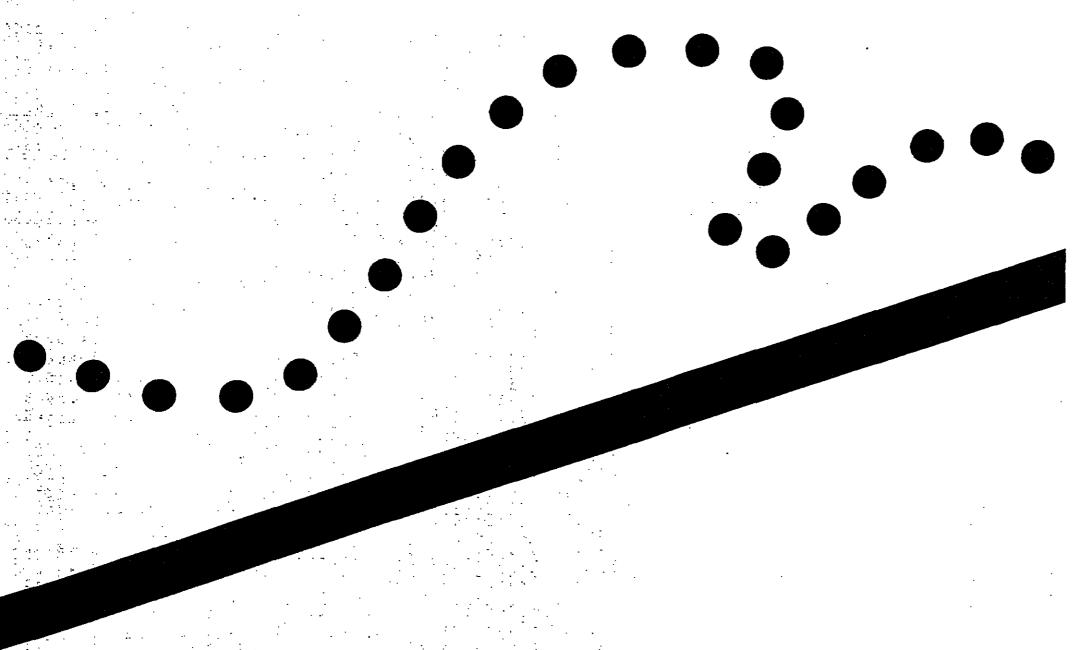

"Geomantik" ist der Fachausdruck für Weissagungen aus Linien im Sand. Ein Prognoseverfahren, vor dessen Anwendung allerdings wir von der Berliner Bank Sie gern bewahren möchten.

Ein Beispiel gefällig? Bitte sehr:Im Wertpapiergeschäft reicht das berühmte Fingerspitzengefühl zweifelsohne nicht aus und wohl auch nicht die Lektüre der einschlägigen Wirtschaftspresse.

Jede Niederlassung der Berliner Bank steht deshalb in ständigem und direktem Kontakt mit den entscheidenden Finanzplätzen der Welt - über Bildschirm, Telefon, Telex und Börsenticker. Unsere Experten werten aus, vergleichen mit weiteren Recherchen und erstellen so die Basis für fundierte Empfehlungen. Nicht zuletzt sorgen sie dafür, daß ihre Erkenntnisse auch sofort dahin gelangen, wo sie gebraucht werden. Eben das, so meinen wir, ist eine Arbeitsweise, die doch etwas professioneller sein dürfte als "Geomantik".

Wenn Sie mehr wissen wollen: Sie finden die Berliner Bank in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, London, Luxemburg und natürlich in Berlin.

Berliner Bank. Die Bank, mit der man reden sollte.

BERLINER BANK AKTIENGESELLSCHAFT



Die WELT hilft wieder beim Tausch von Studienplätzen. Die Tauschbörse organisiert der Ring Christlich Demokratischer Studenten (RCDS). Ausschließlich er nimmt die Tauschwünsche entgegen. Auch die Antworten auf die Offerten sind ausschließlich an den RCDS, Siegburger Str. 49, 5300 Bonn 3, Telefon 02 28 / 46 00 55, zu richten. Bei den Antworten sollen nur das Studienfach, das Semester und die laufende Nummer der Offerte angegeben werden. An erster Stelle ist jeweils der bisherige, an zweiter Stelle der gewünschte Studienort genannt.

Die Tauschaktion betrifft das Wintersemester 1983/84

### Humanmedizin 1. vorklinisches Semester

1 FU Berlin Bonn 2 FU Berlin Düsseldorf 3 FU Berlin Köln Tübingen 4 Frankfurt 5 Gießen Hannove Freiburg 6 Heidelberg 7 Heidelberg Tübingen 8 Köln Hamburg

#### Humanmedizin 2. vorklinisches Semester

| von           | nach       |
|---------------|------------|
| 1 Aachen      | Bon        |
| 2 Aachen      | Hamburg    |
| 3 Aachen      | Köli       |
| 4 Aachen      | Münster    |
| 5 Bochum      | Erlanger   |
| 6 Bochum      | Heidelberg |
| 7 Bochum      | Regensburg |
| 8 Bochum      | Ulm        |
| 9 FU Berlin   | Heidelberg |
| 10 FU Berlin  | Tübingen   |
| 11 FU Berlin  | Ülm        |
| 12 Düsseldorf | Freiburg   |
| 13 Düsseldorf | Heidelberg |

Münster

14 Düsseldorf

15 Düsseldorf Uni München 16 Essen Hannover Hamburg 17 Essen Kiel Münster 19 Essen Freiburg 20 Gießen Freiburg 21 Mainz Uni München 22 Ulm

#### Humanmedizin 3. vorklinisches Semester

Humanmedizin 4. vorklinisches Semester

| nach<br>TU München<br>Uni München<br>Bonn<br>Freiburg<br>Lübeck<br>Münster |
|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            |

Würzburg 8 FU Berlin 9 Düsseldorf Bonn Miinster 10 Essen Göttingen 11 Gießen 12 Gießen Hamburg 13 Gießen Lübeck Tübingen Würzburg 14 Gießen 15 Gießen Freiburg 16 Köln Heidelberg 17 Köln 18 Köln Uni München Erlangen 19 Kiel Freiburg 20 Kiel 21 Kiel Uni München 22 Mannheim Tübingen Göttingen 23 Marburg Hannover 24 Marburg Hamburg 25 Marburg Lübeck 26 Marburg 27 Marburg Heidelberg 28 Mainz Mannheim 29 Mainz Tübingen Erlangen 30 Mainz 31 Saarbrücken

7 FU Berlin Uni München

32 Saarbrücken Uni München Freiburg Uni München 33 Ulm 34 Ulm 35 Ulm Tübingen Freiburg 36 Würzburg 37 Würzburg Tübingen

Semesterangaben beziehen sich anf das Sommerseme ster 1983

## THÜRINGER GAS AKTIENGESELLSCHAFT

Wertpapier-Kenn-Nummer 748 100 ~

### Bekanntmachung an unsere Aktionäre

Die ordentliche Hauptversammlung unserer Gesellschaft vom 8. Juli 1983 hat u. a. beschlossen, das Grundkapital von DM 90 000 000,- um 20 000 000,- auf DM 110 000 000,durch die Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Aktien im Nennbetrag von DM 50.-, DM 100,- und DM 1000,- zu erhöhen. Die neuen Aktien sind mit Gewinnanteilberechtigung erstmals für das Geschäftsjahr 1983 – für dieses Geschäftsjahr mit halber Gewinnanteilberechtigung - ausgestattet.

Ein Bankenkonsortlum unter der gemeinsamen Führung der Bayerischen Landesbank Girozentrale und der Deutschen Bank AG hat die neuen Aktien mit der Verpflichtung übernommen, sie den Aktionären unserer Gesellschaft im Verhältnis 9:2 zum Preis von DM 112,50 je Aktie im Nennbetrag von DM 50,- ohne Berechnung von Börsenumsatzsteuer zum Bezug anzubieten.

Die Hauptversammlung hat ferner beschlossen, das Grundkapital im Verhältnis 9:1 bezogen auf das bisherige Grundkapital von DM 90 000 000,— – durch Umwandlung eines Teilbetrages von DM 10 000 000,— der freien Rücklage in Nennkapital gemäß den Vorschriften des Äktiengesetzes über die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln (§§ 207 ff.) unter Zugrundelegung der Jahresbilanz zum 31. Dezember 1982 zu erhöhen. Die auszugebenden Aktien lauten auf den Inhaber und sind mit Gewinnanteilberechtigung erstmals für das Geschäftsjahr 1983 – für dieses Geschäftsjahr mit halber Gewinnanteilberechtigung –

Die Beschlüsse der Hauptversammlung und die Durchführung der Kapitalerhöhung gegen Bareinzahlung sind in das Handelsregister beim Amtsgericht München eingetragen worden.

I. Bezugsangebot

Wir bitten hiermit unsere Aktionare, ihr Bezugsrecht zur Vermeidung des Ausschlusses in

vom 28. Juli bis 11. August 1983 einschließlich gegen Einreichung des Gewinnanteilscheines Nr. 38 bei einer der nachstehend aufgeführten Bezugsstellen während der üblichen Schalterstunden auszuüben:

Bayerische Landesbank Girozentrale Deutsche Bank AG Deutsche Bank Berlin AG Bank für Handel und Industrie AG Bankhaus Maffei & Co. GmbH Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank AG Bayerische Vereinsbank AG Berliner Commerzbank AG Commerzbank AG Dresdner Bank AG Merck, Finck & Co. Sal. Oppenheim jr. & Cie.

Trinkaus & Burkhardt Westdeutsche Landesbank Girozentrale Commerz-Credit-Bank AG Europartner Deutsche Bank Saar AG,

Auf je 9 alte Aktien im Nennbetrag von je DM 50,- können zwei neue Aktien im Nennbetrag von je DM 50,- zum Preis von DM 112,50 börsenumsatzsteuerfrei bezogen werden. von je DM 50,- Zum Preis von DM 112,50 borsenumsatzsteuertrei bezogen werden. Das Bezugsrecht auf die neuen Aktien wird vom 28. Juli bis 9. August 1983 einschließlich an den Wertpapierbörsen zu München, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg und Hannover gehandelt und amtlich notiert. Die Bezugsstellen sind bereit, den An- und Verkauf von Bezugsrechten nach Möglichkeit zu vermitteln. Der Bezugspreis ist bei der Ausübung des Bezugsrechts, spätestens jedoch am 11. August 1983 zu zahlen. Für den Bezug wird die übliche Provision berechnet; er ist provisionsfrei, sofern er unter Einrelchung des Gewinnanteilscheins Nr. 38 durch den Bezleher während der üblichen Geschäftsstunden an den Schaltern einer Bezugsstelle vorgenommen wird und weiterer Schriftwechsel damit nicht verbunden ist

Die neuen Aktien, denen die Gewinnanteilscheine Nr. 40 (Aufdruck "%") bis 50 und ein Erneuerungsschein beigegeben sind, liegen nach Ablauf der Bezugsfrist zur Auslieferung

Die neuen Aktien sind bereits zum Handel und zur amtlichen Notierung an den Wertpapierbörsen zu München, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg und Hannover zugelassen. Der Handel und die amtliche Notierung der neuen Aktien werden voraussichtlich am 17. August 1983 aufgenommen, und zwar bis zur Dividendenangleichung getrennt von den alten Aktien unter der Wertpapier-Kenn-Nummer 748 101.

### II. Aufforderung zur Entgegennahme von Berichtigungsaktien Wir fordem hiermit unsere Aktionäre auf

vom 28. Juli 1983 an

die Berichtigungsaktien entgegenzunehmen. Als Berechtigungsnachweis dient der Gewinnanteilschein Nr. 39. Ausgabestellen sind die unter I. genannten Banken.

Den Aktionären stehen aufgrund ihres bisherigen Aktienbesitzes im Verhältnis 9:1 – bezogen auf das bisherige Grundkapital von DM 90 000 000, – neue Aktien zu, so daß auf je 9 Aktien zu nominal DM 50, – eine Berichtigungsaktie zu nominal DM 50, – entfällt. Soweit der Aktienbesitz nicht durch 9 teilbar ist, entstehen Teilrechte. Aus diesen können keine

Aktionärsrechte geltend gemacht werden; sie müssen daher entweder veräußert oder durch Zukauf weiterer Teilrechte auf ein volles Anteilsrecht gebracht werden.

Den An- und Verkauf der durch die Stückelung der alten Aktien entstehenden Teilrechte werden die Ausgabestellen nach Möglichkeit vermitteln. Die Ausgabestellen werden Aktien über nom. DM 50.-, nom. DM 100,- und nom. DM 1 000,- ausreichen. Die neuen Aktien sind mit den Gewinnanteilschelnen Nr. 40 bis 50 und Erneuerungsschein ausgestattet; Nr. 40 tränt den Aufgrack. 16.5 trägt den Aufdruck "1/2".

Für Aktien, die im Streifband- oder Girosammeldepot bei einem Kreditinstitut verwahrt werden, haben die Aktionäre wegen der Zuteilung der Berichtigungsaktien nichts zu veranlassen. Soweit jedoch Tellrechtung einen entsprechenden die Aktionäre gebeten, ihrer Depotbank wegen einer Auf- oder Abrundung einen entsprechenden zuterleien. Die auf nicht regulierte Teilrechte und auf nicht eingereichte Berechtigungsnachweise entfallenden Berichtigungsaktien gelten nach 12 Monaten vom Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an als nicht abgeholt. Wir sind verpflichtet, die nicht entgegengenommenen Aktien nach dreimaliger Androhung und nach Ablauf eines Jahres seit der dritten Androhung für Rechnung der Beteiligten zu verkaufen.

Die Berichtigungsaktien, die an die Aktionäre kostenfrei ausgegeben werden, sind kraft Gesetzes zum Handel und zur amtlichen Notierung an den Wertpapierbörsen zu München. Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg und Hannover zugelassen; sie werden vom 17. August 1983 an gleich den neuen Aktien aus der Barkspitalerhöhung lieferbar sein und in die für diese Aktien beginnende gesonderte Notlerung einbezogen werden. Die Notierung der alten Aktien unserer Gesellschaft versteht sich vom 28. Juli 1983 an "ex Berichtigungsak-

München, im Juli 1983

DER VORSTAND

## AKTIENGESELLSCHAFT

**DÜSSELDORF** 

Wir laden unsere Aktionäre zu der

am Mittwoch, dem 31. August 1983, um 10.00 Uhr, in der HORTEN-Hauptverwaltung, Düsseldorf, Am Seestern, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 1982 und

für das Rumpfgeschäftsjahr 1983 (1. 1. - 28. 2.) ein.

Die Tagesordnung lautet:

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Geschäftsberichtes des Vorstandes und des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 1982.
- 2. Beschlußfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 1982.
- 3. Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsiahr 1982.
- 4. Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 1982.
- Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Geschäftsberichtes des Vorstandes und des Berichtes des Aufsichtsrates für das Rumpfgeschäftslahr 1983.
- 6. Beschlußfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Rumpfgeschäftsjahres
- 7. Entlastung des Vorstandes für das Rumpfgeschäftsjahr 1983.
- 8. Entlastung des Aufsichtsrates für das Rumpfgeschäftsjahr 1983. Neuwahl zum Aufsichtsrat.
- 10. Wahi des Abschlußprüfers.

Die Bekanntmachung der Tagesordnung mit den Vorschlägen zur Beschlußfassung sowie der Voraussetzungen zur Teilnahme an der Hauptversammlung erfolgte im Bundesanzeiger Nr. 134 vom 22. Juli 1983.

Aktionäre, die ihre Aktien durch ein Kreditinstitut verwahren lassen, erhalten über ihre Depotbank eine Einladung zur Hauptversamm -

Düsseldorf, im Juli 1983

**Der Vorstand** 

ttorten Horten Horten



TROPIC-Fertigha

für Middle East und Afrika. GRARFF, 6806 Viernbeim

Tel. 0 62 04 - 7 10 81, Tx. 4 65 497

näher dran

DIE • WELT

Ehem. Bankdirektor

sucht hikrative Vertretung oder Repräsentanz aus Handel oder Bankenbereich, einwandfr. Leu-mund – gute Bonität, EK.

Angeb. erb. u. Z 8232 an WELT-Verlag, Postf. 100864, 4300 Essen.

Spanische Immobilienfirma

zwecks Zusammenarbeit. Zuschrif-ten erbeten unter R 8346 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Viele behinderte

Kinder könnten

Zweidrittel aller angebo-renen Behinderungen lassen sich vermeiden oder

lassen sich vermeiden ode doch wesentlich bessern 
"ledes zehnte Neugeborene, das in der 
Bundesrepublik zur Welt kommt, tragt das 
fissik o in sich, behindert zu werden. Sie 
ragen einen auf Vererbung berühenden 
Defelt in sich oder erleiden wahrend der 
Schwangerschalt oder unter der Geburt 
Schaden, den es zu verhuten git. 
Rechtzeilige Vorsorge und Frulterkennung 
konnen Zweichtel dieser Behinderungen 
vermeiden oder doch ganz wesentlich besst 
Des Stillung für das behinderte Kind zur

vermeigen oge doch gare wesemben der De Sultung für das behinderte Kind zur Ferderung von Vorsorge und Früher-kennung bemült sich, durch geziehe Vor-sorgemaßnahmen angeborene Schaden und Behinderungen zu vermeiden

Thre Spende hilft uns helfen!

Scenderkonten: Postscheckami Frankfurt/ Main 606-608 (8LZ 500 100 60), Bank für Ge-mermyntschaft 815 Frankfur 100 900 1900 (8LZ 500 10111) Die Spenden sind steuerlich

abzugslahig. Wenn Sie sich über das Vorsorgeprogramm

Wenn Sie sich über das Vorsorgeprogramm für werdende Eilem informieren mochten, ligdem Sie mit dem Coupon die Filbet an "Unser Kind soll gesund sen ... Die Empfehlungen der Fibet erhöhen die Chancen, ein gesundes Kind zu bekommen, Sie sagt filmen, durch welche Vorsorge- und Eilberkennungemaßnahmen Sie modliche

Name

gesund sein

total informations service
 ella) sucht Maklerfirmer

Viel ist erreicht. Viel mehr bleibt zu tun: Spendenkonto 909090 bei allen Banken, Sparkassen and Postscheckamt Köln 909090-501. Dem Leben zuliebe Deutsche Krebshilfe e.V.

### Anlageberater Vertriebspartner

Durch jahrelange Erlahnung in der Konzeption von Bauher-

- renmodellen bieten wir jetzt
- hohe Steuervorteile
- seriöse Kundenbetreuna
- solide Bauqualität erstkl Objektstandorte
- WP-testierte Prospekte WP-Gulachten übergenehmigte Steuervorteile
- -Einkommensteuer Mehrwertsteuer externer Treuhänder
- Wenn Sie an der langfristigen und erlolgreichen Zusammenarbeit mit uns interessiert sind. oliten wir uns kannenlernen. Über 2000 Bauherren ent-

schieden sich bereits für

unsere Objekte.

G&B Telefon 0211/327269 Düsseld, Mo-Fr 9-17 Uhr

Freizeit-Bedarf GmbH im Raum Düsseldorf

Übernimmt Vertretungen Auch unterschiedliche Sortimen te. Produkte der Angebote sollen im hauseigenen Katalog angebo-ten werden.

Angebote unter A 8233 an WELT Verlag, Postf. 100864, 4300 Essen

### **Neuheit:** Ginseng-Bonbons

20-Strick-Schachtel à DM 5,90 MwSt. Mindestabnahme 1000 Telex 8 88 616 till d

thre Adresse in München! inhaberin v. kleinem Laden m Büroraum in guter Lage in Mün-chen bietet Zusummenarbeit

retung/Auslieferungslager/ Servicestation o. 8 R. Friedrich, Am Hedernfeld 21 8000 München 70

Suche Bürgen c Geschäfts-(Privatmann möch-rhaib 2 Jahren ca. 100 000, – DM hr verdienen. Suche zwechs-ng eines seriösen Neugeschäf-Bquide Bürgachatt in Höhe von DM 300 000, –

> Großbauvorhaben Berlin

schriften unter D 8114 an Welt-Ver lag, Postfach 10 68 64, 4300 Essen.

ern m. je 11 Wolmingen sowje : paragen, insges, ca. 50 000 th3 nm-er Raum, sind sämtliche Gewerbe

zı vergeben. deressenten werden geb hilli oder telel m. unsere K Bauträger- u. Beireuungs GmbH Niederzier KG. Lietzenburgerstr. 89. 1000 Berlin 15, Tel. 0 30/8 82 60 91-63, ir

Messezentrum Nürnberg 2.-6. Nov. 83

Nove Ideen für den Markt. Die ENX 83 Nimberg ist der internstionale

ionale Kontokte zu Fachleuten aus Industrie, Flandel, Verwerungsbites und Patentunierrehmen

• IENA-Erfolgsbildenz 1982: 200 Erindungen von Ausstellern aus II Ländem

Pachbesucher aus über 40 Ländem

Anmeldeschluß: 10. September 1983 Bite fordem Sie jetzt Unterlagen zu.

informationer: AFAG-Amendingsgesells: but fPNA 83 execution - D. 8500 Nimberg-50 : Telefon (691) 8 65 91 - Telefon 5-22080

### MIT DM 50 000,- ZUM MILLIONÄR!

Oder aus DM 25 000,-eine halbe Million machen oder aus DM 12 500,- eine Viertehmillion DM. Wie? Das zeigt Ihnen der "Sauerländer Börsenbrief" wöchentlich mit nachvollziehbarem Musterdepot. Vollig nete, einzigartige Konzeption! Bestellen Sie noch heute Ihr Probeabonnement (6 Ausgaben) unter Beifugung von DM 20,- (Schein oder V-Scheck) bei:

HELMUT LIMBERG GMBH, 5982 NEUENBADE

### UMSATZ IST KEIN ZUFALL GUTE UMSÄTZE SIND DAS ERGEBNIS EINES OPTIMALEN VERKAUFS

Wir sind ein renommiertes und leistungsstarkes Unternehmen mit langjähriger Erfahrung in der Plazierung von erstklassigen

### KAPITALANLAGEN

auf dem Immobillensektor. Unsere Erfolgsbilanz ist über-durchschnittlich. Wenn Sie uns von der Qualität und Seriosität Ihres Produktes überzeugen können, sind wir ihr künftiger. Vertriebspartner.

#### Dann wird UNSERE ERFAHRUNG - LHR ERFOLG

JETTINGER Wirtschafts- und Finanzberatung Friedrich-Ebert-Ring 50, 5400 Koblenz Telefon 02 61 / 3 70 02 Ihr Gesprächspartner: Herr Naunheim

### Allein-Vertretung

neuzeitlicher biologischer Produkte, für Therapie und Körperpflege, ärztlich erprobt und empfohlen, von außergewöhni-chem Wirkungseffekt, vergibt Schweizer Unternehmen in verschiedene Länder der Bundesrepublik Deutschland.

Zuschriften unter Chiffre J 8428 IVA AG, Postfach, CH-8032 Zürich

> Wer will denn gleich durch die Scheibe gehen? Erst gurten, dann starten!

SHIRE VERKEHRS ( WACHT

Who is who?

## Handbuch der Bundeswehr und der Verteidigungsindustrie

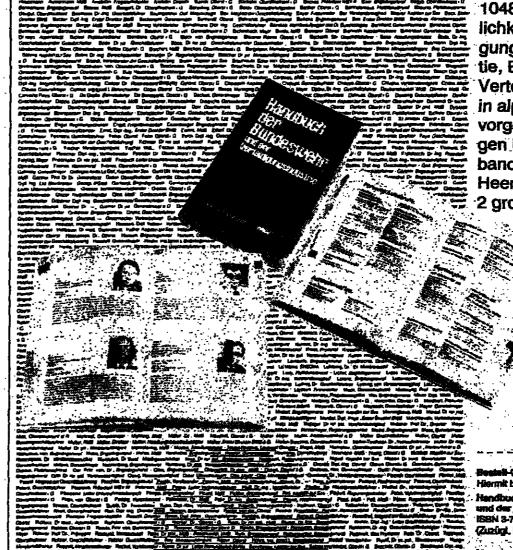

Auf 591 Seiten werden 1048 leitende Persönlichkeiten aus Verteidigung, Politik, Diplomatie, Bundeswehr und Verteidigungsindustrie in alphabetischer Folge vorgestellt, mit 3 farbigen Postern der Verbandsabzeichen von Heer, Luftwaffe, Marine, 2 großformatigen Organigrammen des

BMVg und **BWB** sowie zahlreichen Anschriften aus Bundeswehr, Verbanden, Industrie und Diplomatie.

Bestell-Coupon: Hiermit bes ISBN 3-7637-6282-6 (Zuzügi, Porto- und Versandig

Ritte suserhaalden und einensten und Bernard & Graele Verlag Karl-Mand-Strade 2, D-5400 Kobie

de Vientita

ixhlossen die angen am Mit ax Höher not

Warenpreis

asbahn

4 £

Setreide produ**ide** 27 12.7 257 74.5 27.7 25.3

Suide von Albert Eu and seine Aligemeine Research von 1915. Die Gestellt von 1915. Die Gestellt von 1915 von 1915

the neue Dimensis te den Aufbruch de An das Weltraum-Zei Um seinen Mondraker Sebuntahren, nicht zu de-und Wettersat achen cas Telefonier ache zum Kindersp

meinschaftsekrio
Schen W. uschaft
chaft fordert der U
issenschaft und Fr
tim Land. Da Spri
in der Forschung
und wirksame F
esschaftlichen sometiallicien ya sometiallicien ya ha san besonders iv

16 ld 1879, Ulm; +18

FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE / BÖRSEN UND MÄRKTE Freitag, 22. Juli 1983 - Nr. 168 - DIE WELT Optionsscheine Ausländische Aktien 100,56 100,26 99,251 99,57 93.85 92.85 93.85 99.75 11 BASF 82
7- Byer Fin. 79
101: Bever Fin. 82
64: Cua-Segy 75
79: Commercial. 78
41: Dr. Bit. Comp
10 Hoocher 53
79: Jac. Sym. Rubber
Messni 82
79: Jac. Sym. Rubber
Messni 82
79: Seners 83
59: Weis; F 73 L'Air Liquide
Alcan
Alcan
Alcan
Alcan
Alcan
Alg Ba. Media.
All Nappon Air
Amar
Am. Openanind
Amencan Expr
Am Micrors
Am. T. S. T.
Aman Bank 1368 87 5.5 122 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 6 HEW 58 5 4 dpl 62 7% dpl 71 7% dpl 71 2/90 | 59,7 7/90 | 99,8 3/91 | 104,7 9/91 | 112,85 11/1 | 111,55 D Metacatha B B Metacatha B M Metacatha B D Metacatha B M Metacatha B M Metacatha B M Metacatha B Metacatha B M Metacatha B M Metacatha B Metacatha B Metacatha B Metacatha B Metacatha B M Metacatha B M Metacatha B Metacatha B Metacatha B Motor B Metacatha B einzeite orrentzese Emissionen der Engry einen neuwer vonst hetergescheit bestand deshalb, weil die US-Bons am Vortag incht im erhofften Ausmaß gestlegen waren. Darin seken Bentenexperten einen Bewels für die nach wie vor bestehende Unsicherheit in der amerikanischen Zinzentwicklung. DM-Auslandsasielken zogen bei meist ruhligem Geschäft Sberwiegend leicht an, auch ein Teil der in der Vorwoche gedrückten brasilianischen Emissionen. Plandbriefe veränderten sich nur weilig. 8 dgl. 80 ! 10 dgl. 82 9% dgl. 82 8 dgl. 82 7% dgl. 83 2/92 98.9 2/92 110.5 7/92 107.5 11/92 98,756 1/93 97.4 1775.25.61 54.8 55.8 5 527.75.1 12.5 6 55.8 5 527.75.1 12.5 6 55.8 5 527.75.1 12.5 6 55.5 6 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 10.5 5 7 991 99,256 98,56 99,56 99,56 98,56 6 Hoesch 64 7½ sgl. 71 7½ karstadt 71 7½ kasthof 71 7¼ dgl. 71 7¼ agl. 78 Amr. 18 1 Amro Baris Anglo Am Gold Anglo Am or O dol o.O Arbes Asahi Chem. Adas Copeo Arios Copeo Arios Copeo : 10. September 1983 **Optionsanleihen** 29,56 816 93,256 93,256 100,506 94,758 89,2566 97,5G 100,7G **Bundespost** 9 6% ags. P1 77 6 dol. P1 42 8% ags. P1 47 7va Köckster W. 71 6 cgl. 72 6 Krupp 64 6 Linde 64 5 Nangesmann 59 6 Mosedraft 63 98,25T 99,556 99,5G 99,15G 97,556 996 889178 786 838 53,56 98,56 92,56 98,56 98,56 101,256 108,256 1046 4/84 100,8G 10/83 100,05G 12/83 100,85 M 6 Südadaden Pf 41
Shi day Pf 57
Shi day Pf 57
Shi day Pf 43
7 day Pf 43
7 day Pf 104
7 day IS 46
7 day IS 46
8 day IS 51
8 day IS 51
9 day IS 105
9 day IS 105
9 day IS 105 69,5G 78G 78,5G 90,35G 856 100,5G 69,5G 76G 78,5G 90,5G 868 100,5 Währungsanleihen 8 Brasilen 72 1156 87,75G 78 100,155 1 5 Hbg. Lbk. Pl 2 6 dgl. 14 6 dgl. 47 9 dgl. 15 44 10 dgl. 15 46 1156 87,856 79,5 100,15G 98.6 103 113,5 98,4 102,75 112,95 albe Million machen oder and the DM Vien Das Zeigl has se which mit nachwig se se einzigeruge Konzener 16 Aug. 10. – "Schein oder V-Scheile **Optionsanleihen** 4 5 Vectorie: NBg. Pf 5 6 dgl. Pf 95 7 dgl. Pf 100 1058 776 996 6 Rat. Vots. Sak. 68 108,75 103 101,15 97,1 5½ Ph Bries. 58 6 dgl. 63 6 dgl. 65 5½ Ph Ph E 58 6 dgl. 63 7½ dgl. 71 7 dgl. 72 98,5G 95,25T 94T 160,25T 95,5 95T 100,156 98,5G 8 West B P7 350 8% 6g1, P7 603 9% 6g1, P7 1005 7 6g1, R0 356 5% 6g1, R5 420 9% 6g1, R0 1301 8% 6g1, R5 1278 8 6g1, R5 1572 9% 6g1, R5 1529 7% 6g1, R5 1503 7% 6g1, R5 1503 100.856 95.96 105,356 58.456 59.37 84,156 104,456 101.66 59,556 102,66 92,96 100,58 3% dgi. 78 aO DM 4% C F DT. Bk. 77 mO S 4% agl. 77 aO S 7% Jap. Synth 82 7% dgi. 82 aO 87,75 128.1G 82.75T 146 98.45 Länder – Städte 6 Hyp.J.Hbg. Pl 96 1.90 98.05 460 1108.75 5.90 82.15 7.90 100.5 100.5 11.90 97.7 201 111.05 951 114.1 102.1 100.75 162 100.3 962 100.4 162.1 100.5 962 100.4 100.4 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 3MBH, 5982 NEUENRADE 6 Rz.-M.-Oon. 6% ogl. 68 6 Schleswag 7: 5 STEAE 59 6 Tbyssea 63 7½ ogl. 71 8 ogl. 72 7% ogl. 77 96 961 100.56 98,756 99,76 100.466 98,251 61/2 Webs F. 73 mil DM 61/2 dgl 73 oO DM 124T 96,256 86 99,750 87 100,25 85 98,056 1116 696 936 1036 996 102,56 111G 696 93G 103G 996 102,56 22,4 1126 150,5 13,56 28 28 28 28 165,9 12,5 65,9 121G **Optionsscheine** T KEIN ZUFALL 1038 99.56 976 98.56 100,56 4 Westf. Land. Pf 4 6 dgl. Pf 16 61/2 dgl. Pf 19 7 dgl. Pf 20 8 ¼ Westf. Hypo. Pf |60 |115,16G |115,16G ALEN VERKAUR 5 Veta 59 8 VEW 71 6% dgl. 77 7 VW 72 5% Wintersh. 58 4½ Lbk. Saar Pf 5 5½ dgl. Pf 11 7 dgl. Pf 12 4½ dgl. k0 6 5½ dgl. k0 4 7½ dgl. k0 80 8½ dgl. k0 81 1016 85,256 90,756 100,56 1016 100,86 98,756 Wandelanleihen der Plazierung von ersking 101,1 120b8 1706 99,5 308 123 85 102,25G 85 101,256 84 100,65 85 100,16 88 966 88 103,66 77G 99G 87,7G 100,3G 778 996 87.76 100,38 Wandelanleihen D 5 D.Combod. Pf 44 5 dgl. Pf 54 6 dgl. Pf 159 6 % dgl. Pf 152 6 % dgl. Pf 143 6 % dgl. Pf 143 8 % dgl. Pf 143 7 dgl. Pf 143 9 dgl. KD 217 9 dgl. KD 217 9 dgl. KD 218 118hG 1146 82hG 89G 89G 100.75G 1008 102.5G 102G 103G 115bG 1146 826 826 886 926 100,756 1006 102,56 1025 1036 LANLAGEN 8 1/2 LICOK Badw. 6 dpl. Pr 25 5 dpl. Pr 40 8 dpl. KS 1 8 4 dpl. KS 8 101,256 87,56 84,56 65T 92T 130,5 Sonderinstitute 129,5 7% Bremen 71 B dgl. 72 7% dgl. 83 **Privatplazierungen** scann. Set und Seriasitat Ihres Prote Se Jan Kunfinger Vertriebspor 100,5G 4136 263 100,56 83,56 89,756 1026 103,52 976 106,756 119,756 89,56 946 946 996 97,56 95,756 100,256 1016 84,756 1036 1056 1056 Embart
E 81/2 Hamburg 61/4 dgl. 77 8 dgl. 80 91/4 dgl. 82 71/4 dgl. 83 5% Date inc. 80 4% Fujngu Lem. 78 5 dgl. 79 112G 510G 341G 84G 95T 96,5 6½ dgl. 85 7¼ Arbed 83 7½ dgl.86 9 dgl. 87 iung - Hr Erfolg fts- used Finanzberching 8 Hessen 71 6% dgi. 76 32 51 5407 Koblenz i 5% MünchLitypo.F 8 dgl. Pt 118 84,56 84,5G 4 Kuesai El. 79 6 Komateu 78 6 Kontsherbio Pho. 61 100T 163 116T 84 38,756 87 101,86 87 59,756 87 1006 87 88,5 92 966 83 88,56 83 85,25 93 85,25 rtne: Her Nounheim f 5½ DG-Hypobik, KS 9 7 dgi, KS 35 5 5½ Dz.Gen.lsk, S 70 6 dgi, S 71 6 ½ dgi, IS 73 6¾ dgi, IS 80 108,256 97,756 91T 99,356 95,36 100 100G 99,6/100 96,56 95,56 96,5 96,5 112T 926 111,756 6% dgl. 82 3% Koralduan 78 7% Kopil, tec. 70 1006 1006 101,16 101,86 100,7 97,6 109,35 101,156 Hn? Nord. Lbk, Pf 1 7½ dgl. Pf 4 8 dgl. Pf 10 9 dgl. KD 53 7½ dgl. IS 8 10 dgl. IS 37 946 81,56 10156 1016 98,56 103,56 6 IKB AM, 68 6½ 591. 59 7% KFW 70 92,25G 111,75G ertretung/ 3½ Manufai F 78 6 Michelia Int. 70 5¾ Minola 77 4 dgl. 79 8¼ Mitmin. Ch. 78 6,75 Mitmuh. H 81 6 dgl. 61 94.1 937 1996 130,75G 189.16 1226 103,5 7 22 MAY 20 8 dgl. 70 8 dgl. 78 7 Va. dgl. 79 10 Kredis 81 8 % Krd. Wed.au8b. 6 Dgs.Dt. Koman. KD55-6 dgf. KD 46 7 dgf. KD 97 71≤ dgf. KD 185 9 dgf. KD 129 10 dgf. KD 125 6% Eurotauz 87 10 dgl. 83 6 E48 88 6% Luttrianes 86 6 Montananen 90 6% O. Ko. Bk. 84 7% Parter-H. 87 7% Schweden 89 7% dgl. 83 7% dgl. 83 edunite for Therapie und fig. 1086 82,96 . 796 100,16 6 Rhad, 491. 64 H 8 dags. 71 84 98,8G 86 100,65 1008 99,756 95,56 95,256 1006 96 99,56 98,256 98,758 6 Michil Co Ltd 80 7 Mippon Sh. Gl. 82 3% Mippon Sh. 78 3% Missan Mot. 78 4 Nissahin Sheel 78 Bundest-purus Deutschle 114G 127,57 1416 946 133G 59,756 806 98,26 103,756 101,96 ) 5 PRW Bodencr, Pt C 5½ dgl. K 4 dgl. Pt 18 6 dgl. Pt 28 6 W dgl. Pt 67 5 % dgl. KD 1+E 8 % dgl. KD 58 7 % dgl. KD 77 1216 1096 1006 916 966 1106 103,756 1006 1216 1095 1006 916 860 1106 103,756 1008 Hnố Dr. Hyp. Hans. 48 6 dọi. Pi 9: 7 dọi. KS 101 10 dọi. KS 134 8% dọi. KS 140 99,756 606 98,26 103,756 101,96 re 2 -421 TVA AG. Postad. 982 Europh 99,96 89,26 98,549,5 97,56 103,56 1027 100,156 105G 99,25 113,56 99,96 99,26 99,756 97,756 103,56 103,56 1056 99,5/100 1056 99,25 113,56 99,66 99,76 98,56 101,75 5½ Schl.-H. 59 6 dgi 64 11 61/2 dgl. 85 71/4 dgl. 87 73/4 dgl. 88 81/2 dgl. 88 81/2 dgl. 88 74/2 dgl. 88 91/2 dgl. 89 8 dgl. 90 11 dgl. 91 7% 的 72 脉 如 73 r 5 Oz. Hyp.F-BR Pf 41 4 dgl. Pf 57 5 dgl. Pf 67 7 dgl. Pf 123 100,25G 956 94,25G 98,75G 98,75G 96G 104,256 100,65 101,4G 95,5G 95,8G 97,4 72 augus 72 B5 1000 9116,56 706 95,56 886 1049 101,56 786 1006 101,756 M 6 München 54 84 99,5 l denn gleich 71: Stuttgraft 71 7% dgl. 72 314 Sanlgo Elec. 78 314 Sanyo Elec. 78 314 Seiyu Stares 78 614 Seksul 76 314 Stanley 78 1097 161,5 95,75 144,5G 123,5 i**che**ibe gehen? 4/84 | 100,6G 10/83 | 100,056 11/83 | 101,1 Bankschuldverschreib ırten, 82 876 99,25 99,25 102,9G 107,856 946 88,25G 102,36 826 876 99.8 99.86 102.96 107.856 946 88.256 102,36 8 9 DL.PT.Wh. Brt. 482 Br 7½ Dt. Schiffbik, Pl 33 B dpt. Pl 45 5½ dpt. Pl 62 5½ dpt. Pl 65 5¼ dpt. Pl 65 5¼ dpt. Pl 60 5¼ dpt. Pl 60 5¼ dpt. Pl 76 6¼ dpt. Pl 76 1196 94,8 3956 2606 101,51 1057 121,5 95 4056 2856 101,51 1051 nn starten! 2/84 100,6 9/84 101,85 9/84 101,9 100,5 101,65 101,8 87 5 St. Rr. UH-87 1 5 Mgl. Pf 24 5 Mgl. Pf 36 5 Mg Mgl. Pf 43 8 Mgl. Pf 56 7 Mgl. Pf 51 8 Mgl. Pf 70 9 Mgl. Pf 58 **Industrie**anleihen 180,56 88,96 98,16 946 97,156 95G Kussa ohot Gaudite) 11,84 99,4 2,85 99,3 2,65 102,1 2,67 96,15 **ars** @Wacht 3 = Berlin, Br = Brer 5 = Frankfurt, H = Harr 10 = München, S = St 6%- Uny Ltd. 79 1296 1296 Wolle, Fa Basswolle New York (c/b) Kontrakt Nr. 2: New Yorker Preise 20. 7. 439,25 Chicago (c/b)
Ochsen einh. schwer.
Fiver Korthern ........
Käbe eich. schwere.
River Northern ...... Warenpreise - Termine 423.75 1218,00 427.00-434,00 475,00 19, 7, Fester schlossen die Gold-, Silber- und Kup-62,00 62,00 76,80 77,70 79,20 79,90 80,25 75,90 lemotierungen am Mittwoch an der New Yor-51,00 51,00 Deutsche Alu-Gußlegierungen ker Comex. Höher notierten ebenfalls Kaffee (DM p 100 kg) Leg. 225..... Leg. 226..... Leg. 231..... Leg. 233.... 21. 7. 361-352 364 382-401 407-412 29, 7. 361-362 364 Stiber (c/Femurze) Juli 665,00 | Military | Mi und Kakao. 1246,00 1251,40 1259,00 1293,00 1306,60 1327,00 1352,20 29 000 1212,00 1219,00 1226,00 1259,00 1273,60 1296,00 1318,30 697,50 706,75 725,50 739,25 754,50 765,00 Öle, Fette, Tierprodukte Jule Landon (£/lgt) 414,00 350,00 390,00 350,00 Entime601 New York (c/fb) STricesaten fob Werk 350,00 390,00 350,00 | Setreide und Geireide produkte | Neixe | Nei 58,25 58.75 20.7. 19.7. 357.75 346.00 370.00 365,25 368,50 372,25 2245 2265 2260 4025 New York (c/lb) US-Missiweststa Wells Lond. (Kausi, e/kg) Kreuzz, Rr. 2: GUNGSINGUSIII Winter Winterpoor (com. Srt) Edelmetalle Erläuterungen – Rohstoffpreise 20. 7. 191,20 191,40 193,20 196,00 202,20 204,50 208,90 20,00 20,00 Platin (DM je g) . Mengen-Angaben: 1 troyounce (Feinunze) = 31,1035 g, 1 lb = 0,4536 kg; 1 FL - 78 WD - (-); BTC - (-); BTD - (-). 38,75 38,50 Zecher New York (c/b) Kontraté fir. 11 Juli ... Sept. ..... New Yorker Metalibörse Gold (DIA je ka Felngold) Banken-Vidpr.....Rücknahmepr..... Sojaši Chicago (cHb) Juli .... Aug. ..... Sept..... 20. 7. 75,60 76,45 76,60 79,30 80,60 81,85 18,000 21,92 22,13 22,30 22,50 22,67 23,67 23,40 Kupfer (c/b) Juli .... Welle Rocketx (Frig) Karomalige: Gold (DM) je ig Feingold (Bass Lond, Freing) Degussa-Vidor...... Rückruitmepr...... verarbeitet Westdeutsche Metalinotierungen 1591 Seiten werden Noges Wistopeg (can. \$/t) 20. 7. 45,00 45,50 45,80 46,10 Lelossut Wionip. (can. \$4) Juli 48 te tende Person Blei: Bask London .... 21. 7. 20. 7. | | Izarland Monat ....... 105,21–105,60 103,46–103,56 | | Gritting Monat ...... 109,34–109,53 107,40–107,50 | 20. 7. 301,30 308,50 314,50 19. 7. 295,20 304,20 310,00 nkeiten aus Verteid 35 535 Hader Whysipeg (can. \$/t) Baerawoltzaatól New York (c/ls) Mississippi-Tal ... 35 630 ng. Politik. Diploma 94,80 93,50 94,80 92,80 90,20 91,70 **29. 7.** 1713-1715 1680-1682 1642-1645 4228 Umsatz ...... Tendenz stetig 24,00 24,00 Londoner Metallbörse New York (crib) Westküste tob Werk 19. 7. 37,00 Woth Sydney (austr. c/kg) Menno-Schwe Standardtype Aluminions (£1) Kasse 3 Mongle.... , Bundeswehr und 1052,60 1015,80 1099,30 Aluminion (£1) 21.7. 20.7. Rasse 1010,0-1010,5 1035,5-1085,5 3 Monate 1038,9-1038,5 1033,0-1031,5 1038,9-1038,5 1033,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,5 1031,0-1031,0-1031,0-1031,0-1031,0-1031,0-1031,0-1031,0-1031,0-1031,0-1031,0-1031,0-1031,0-1031,0-1031,0-1031,0-1031,0-1031,0-1031,0-1031,0-1031,0-1031,0-1031,0-1031,0-1031,0-1031,0-1031,0-1031,0-1031,0-1031,0-1031,0-1031,0-1031,0-1031,0-1031,0-1031,0-1031,0-1031,0-20. 7. 163,00 169,50 182,75 16,00 Endem&Si | Fotterdam (S/t) | legi. Herix, of .... 19. 7. 153.75 159.75 172,75 Chicago (c/tb) loco lose Choise white bog 4% fr. F...... Reference 99.9% ...... 3646-3683 3696-3732 rte.digungsindustrie 16,00 20. 7. 540,0-542,0 561,0-562,0 577,0-577,5 42 Internationale Edelmetalle 538,0-540,0 561,5-563,0 577,0-580,0 NE-Metalle alphacetscher Folg min Chicago (orbani) 13,525 Rottertiam (\$/1) jegi. Herk. ex Tank.... 1530-1531 1542-1543 1558-1559 3295 (DM je 100 ig) 3 Bergam 28,00-279,00 293,30-279,00 Kapfer Highergrade (£1) mitings Kasse 1117,0-1117,5 1127,5-1108,0 3 Montate 11134,0-1134,5 1120,5-1121,5 3 Montate 11134,0-1134,5 1123,5-1124,0 (Kupfer-Standard) Kasse 1173,0-1074,0 1069,0-1071,0 1073,0-1074,0 1069,0-1071,0 21.7. 20, 7. 21. 7. 28. 7. 429.25 428.00 429.75 428.25 430,75-431.50 426.00-426.50 457.50 445.00 338,00 323,75 320,50 335,50 314,00 310,25 für Leitzwecke (OSL-Notiz)-) . Biel in Kabein... gestellt, mit 3 fath Pelmöl Rotterdem (S/Igt) Sumetra cif ....... Shori Landon (\$4) cil aur. Haupträlien East Abrican 3 lang.... 15.25 14,75 14,50 13,50 Zürich mittags ..... .. Pans (F/1-leg-Barren) 440,00 410,00 n Postern der Ver-20. 7. 670,00 540,00 19. 7. 97,80 100,70 104,20 20. 7. 101,70 104,90 106,50 Algonisiana Par Leicaecke (VAW) 106 150 106 100 165,00-166,00 162,50-183,00 170,05-170,20 186,65-166,75 175,00-176,00 171,00-172,75 - 181,60-181,70 188,00-188,50 184,60-185,00 5111 6148 ndsabzeichen von 405,50-408,50 405,50-408,50 414,50 414,50 (Kupter-Standard)
Kasse 1073.0-1074.0 1069.0-1071.0 3 Monate 1059.5-1100.0 1069.0-1001.0 2 Ziek (27) Kasse 501.25-501.50 500.00-500.50 3 Monate 516.50-517.00 514.50-515.00 2 James (27) Kasse 8470-8475 6400-8410 8400-8476 8400-8410 8400-8410 8400-8410 8400-8410 8400-8410 8400-8410 125,00 121,00 Seide Yoloh, (Y/kg) AAA, ab Lager 805.65 **20.** 7. 13 889 13 825 er, Lutwaffe, Marie ngen ihrer höcksten und medrig-Rotterdam (\$/t) Ptill Andon. cil ...... ros ormatigen Ord Geausmittel **ekseő**ł Rottenlaro (S/Igt) Messing noticeungen
MS 58, 1. Verarchungssade ...... 362-37
MS 59, 2. Verarchungssade ...... 362-37 Plattir (£-Feiourze) Pleffer London fr. Marki ..... Schweineblach Chicago (cRir) Juli ...... Aug. ..... Febr. ..... 980,00 880.*0*0 19. 7. Aug. Sept. Okt./Dez. Tendenz n.thig statig 280-295 Palladium (£-Feisunze) Rotterdam (S/t) Kanada Hr. 1 di BMV9 UN Wolfram-872 94,60 (\$/T-Binh.)..... 258.00 253,50 5 ₩ 6 sowe zahlieicha enschriftenد monatsabomement bei Zusteilung durch die Pout oder durch Träger DM 25,60 am-schließlich 7% Mehrwertsteuer. Anstands-abomement DM 35.— emschließlich Porto. Der Freis des Luftpostabomements wird auf Andrage mitgateils. Die Abomements-mandhe-DIE WELT UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND aus Bundes Diese Formel brachte die wehr, Verbälf Stelly. Chefredakteure: Peter Gillies, Bruno Waltert, Dr. Gilnter Zehm den, industrie erater der Chefredaktion: Holmz Barth

## Menschheit hinter den Mond. führenden Wissenschaftsnationen

daß sich Wissenschaft möglichst

frei von administrativen Zwängen

Sie ist die von Albert Einstein\*) entwickelte Gravitationsgleichung, seine Allgemeine Relativitätstheorie von 1915. Die Gleichung besagt, wie Materie und Energie Schwerkraft erzeugen. Mit Einsteins Theorie bekam die klassische Physik eine neue Dimension. Sie bereitete den Aufbruch des Menschen in das Weltraum-Zeitalter vor, mit seinen Mondraketen, stinen Raumfähren, nicht zuletzt: den Fernmelde- und Wettersatelliten. Sie machen das Telefonieren über Kontinente zum Kinderspiel.

und Diplomatie

18 July 200 ment the transfer of the same

STREET LE GLASSEN Man in the first of the control of t

The state of the s

START TO THE START

Marca Strate - Della James

Nr. 168 - Freitag, 2

A is Gemeinschaftsaktion der deutschen Wirtschaft für die Wissenschaft fördert der Stifterverbend Wissenschaft und Forschung in unserem Land. Da Spitzenleistungen in der Forschung eine konsequente und wirksame Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses vorausseizen, kümmern wir uns darum ganz besonders. Nicht ohne

") \* 14. 3. 1879, Ulm; † 18. 4. 1955, Princeton/USA.

8 m G Mut zum Risiko. Und auch davon,

So erweist sich der von uns jähr-lich veranstaltete bundesweite Schülerwettbewerb Mathematik als ein Musterbeispiel gelungener Hochbegabtenförderung: von 31 Bundessiegern dieses Wettbewerbs haben inzwischen 29 ihr Studium mit den Examensnoten "sehr gut" oder "mit Auszeichnung" abge-

Der Stifterverband arbeitet unab-hängig vom Staat. Wir halten

auch in der Forschung viel vom

zählt. Deshalb gehören die internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit, die medizinische Forund Geisteswissenschaften ebenso zu unserem Programm wie die Förderung des Dialogs zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit.

Schreiben Sie uns, wenn Sie ge-meinsam mit uns etwas für die geistige Zukunft unseres Landes tun wollen. Wir informieren Sie gern über alle Möglichkeiten, sich an einer der wichtigsten Gemeinschaftsaktionen unserer Zeit zu beteiligen. Damit wissenschaftlicher Alles, war wir tun, dient einem Fortschritt unsere Wettbewerb chancen auf den Märkten von Fortschritt unsere Wettbewerbsunser Land auch in Zukunft zu den morgen sichert.

Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V. Die Gemeinschaftsaktion der Wirtschaft

Brucker Holt 56-60 · 4300 Essen 1 · Telefon 0201/711051

the second of the second

Chefs vom Dienst: Klaus Jürgen Fritzsche, Heins Kluge-Löbbe, Jens-Martin Löddeke (WELT-Report), Sonn; Friedt: W. Heering, Essen; Horst Hillegheim, Hamburg (WELL-LEDDEN, MORN; FRIERT. W. HERRING, ESSEN; HUNST HIllespheim, Hamburg Vernattwortlich für Seite I, politische Sachrichten: Gernot Factus, Foier Fhilippe (stellv.); Deutschland: Norbert Koch, Rhdiger w. Wolkowsky (stellv.); Internationale Politik: Mantred Neuber; Austand: Jürgen Liminski, Marta Weidenhiller (stellv.); Seite S. Burkhard Hiller, Dr. Manfred Rowold (stellv.); Meinungen: Engo von Locwenstern (verantiv.). Horst Stelle; Bundeswehr; Rhdi-

guenov. J. assumingen i Salov van Loewentern (veraniw.). Rienti Stehn; Bundesweht; Bildiger Monlact; Bundesgerichte/Boropa; Unfeh Låke; Ostowopa; Dr. Carl Gustaf Strölms; Zelfguschichte: Walter Ödelit; Wartschaft; Gerd Brügennum; Industriepolitik; Einns Bunmaun; Geldt und Kredit; Claus Dertinger; Faulfetton; Dr. Peter Dittmar, Reinhard Beuth (stellev); Gelstigs Wehl/WELT des Bothers; Alfred Staffmann, Peter Böbbis (stellev), Dr. Bellmun Jaearich (stellev), Prenschen: Dr. Brightte Beller; Wassenschaft und Technik: I. V. Kinus Brums; Sport: Frank Quedmar, Aus aller Welt: Ulrich Beiger, Knet Tesko (stellev); Reise-WELT und Anto-WELT: Beimz Bertmann, Blegt Cremers-Schlemann (staller, für Reise-WELT; WELT; Reine Herrmann, Blegt Cremers-Schlemann (staller, für Reise-WELT; WELT; Reine Herrmann, Schelka, Carlot (stellev); Auslandsbellagen: Haus-Herbert Holyamer; Leserbricher Henk Ohnessung;

Deutschlund-Korrespondenten Berlin:
Hans-Bädiger Karurs, Klaus Geitel, Peter
Weerig: Dünseldorft Dr. Wilm Heritya,
Joachim Gehlundf, Estraid Ponny, Frankfurt: Dr. Deniswart Geratisch (magischKorrespondent für Städtebau/Architektur),
Inge Adham, Joachim Weber; HamburgBerbert Schlitte, Jan Brech, Kläre Warnelsbe MA; Hannsprey/Klab Christoph Craf
Schwert von Schwanenfeld (Politick); Han-

Auskendabürot, Brüssel: Wilhelm Hadler; London: Pritz Wirth, Wilhelm Purker; Mos-land: Priedrich H. Neumann; Paris; August Graf Kageneck, Josebim Schwitzli; Rom: Priedrich Meichaner; Stockholm Reiner Gatermann; Washington: Thombs L. Kiellin-ser, Hord-Alexander Slebert ger, Rows-Alexander Siebert

Anslands-Koursspondenten WELT/SAD:
Athen: E. A. Antonaros, Beirut: Peter M.
Resche; Bogotá: Prof. Dr. Cönter Friedlinder; Bribsel: Cay Graf v. Brochnoff-Ahle-feidt, Bodo Radio; Jerussiem: Ephrain La-hav, Heinr Schowe; Dohamesburg: Dr. Hans
Germani; London: Hehmut Voss, Christian
Ferber, Chaus Geisscher; Sieglied Raim,
Peter Michalrid, Joachim Zwützrech; Los
Angeles: Karl-Heinr Kulkowski; Badrid:
Bolf Görtz; Malland: Dr. Gönther Depas, Dr.
Meodia von Zitzewin-Lonmon; Meysico Caty: Werper Themas; New York: Alired von
Krusenstienn, Gitta Bauer, Ernst. Handwork,
Henn-Jürgen Stibel, Wolfgeng Wilt; Farie:
Heins: Weinsenburger, Consistone Knitzer,
Joachim Lefbel; Som: Arms Teiden; Tokio:
Dr. Fred de la Trobe, Edwin Karmiol: Washington: Detrich Schulz; Zürich: Pierre
Rothschild.

(0 69) 2 36 13 01, Telex 5 25 613 Anxeigen: Tel. (0 89) 6 50 60 38 / 39 Telex 5 23 636

Allee 99, Tel. (02 28) 30 41, Telex B 85 714

Bei Michthelleferung ohne Verschulden des Verlages oder infolge von Störungen des Arbeitsriedens bestehen keine Ansprüche gegen den Verlag. Abonaemantsabbestei-lungen bimmen umr zum Monstende sutge-sprochen werden und mitssen bis zum 10. des laufenden Monsts im Verlag schriftlich 1000 Berlin 61, Kochstraße 50, Reduktion Tel. (030) 259 10, Telex 184 611, Anxaigen Tel. (030) 25 91 29 31, Telex 184 611 Gültige Anzeigengreistliste für die Deutsch-landsungsbe: Nr. 62, und Kombinationsturff DIE WELT/WELT um SONNTAG Nr. 12, für die Hamburg-Ausgabe: Nr. 48. 2000 Hamburg 36, Kuiser-Wilhelm-Straße 1, Tel. (0 40) 34 71, Taken Redaktion and Ver-rieb 2 170 016, Anzeigen: Tel. (8 40) 347 43 80, Telex 2 17 001 777

Antiliches Publikationsorgan der Berliner Börse, der Brumer Wertpapierbörse, der Rheinisch-westfälkeine Börse im Düssel-dorf, der Frankfurter Wertpapierbörse, der Hanssedischen Wertpapierbörse, Hamburg, der Nigedersächsischen Börse zu Hannover, der Bayderischen Börse zu Hannover, der Bayderischen Börse zu Hannover, der Bayderischen Börse zu Hannöver, der Bayderischen Börse zu Hannöver, der Bayderischen Börse zu Grunder-se zu Streit nort. 4309 Essen 18, Im Teelbruch 100, Tel. (0 2054) 10 11, Abseigen; Tel. (0 2054) 19 15 24, Telex 8 579 104 Permispherier (0 20 34) 8 27 28 and 6 27 29 3000 Hamnover I, Lange Laube 2, Tel. (05 11) 1 79 11, Telex 9 22 919 Anzeigen: Tel. (05 11) 8 42 00 09 Telex 22 30 195 Für unverlangt eingesandtes Material keise

Die WELT erscheint mindestens viermal jährlich mit der Varlagsbeilage WELT-REPORT. 4000 Disseldorf, Graf-Adolf-Platz 11, Tel. (02 11) 37 30 43/44, Anzelgen: Tel. (02 11) 37 50 61, Telex 8 587 756 6000 Frankfurt (Main), Westendstraße 8, Tel. 606 11) 71 73 11, Telez 4 12 445 Anzeigent Tel. 606 11) 77 98 11-13 Telez 4 145 555

tellung: Werner Korisk 2000 Minchen 40, Schellingstraße 29–43, Tel

Leibidache am Laradepterd, de Ravel, vorführte u

ż

| 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A WELLIN & DCEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DIE WELT - Nr. 168 - Freitag, 22. Juli 1983                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktien weiter fraundlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fortlaufende Notierungen u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | nd Umsätze Inlandszertifikate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aktien Weiter freundlich  Neue Höchstkurse bei Daimler und Degussa  overgeführt werden konnten. In der zweinigen in der USA-Geldpolitik und die daraus resultierende feste Tendenz an der New Yorker Aktienbörse lösten bei den deutschen Standardkeiten Meinungskäufe aus., die wegen des Materialmangels nur zu steigenden Kursen  Daimler und Degussa erreichten mit 600 DM (plus 10 DM) beziehungsweise 395 DM (plus 6 DM) heziehungsweise 395 D | Holomora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | T.   T.   T.   T.   T.   T.   T.   T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| D Bonn, Zann 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100_35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Autoritic Richfield  Autorit Productia  Autority Richard  Autority Richard  Bolly  Bolly  Bolly  Bolly  Bit of America  Bet Hebrard  Bit of Bolly  Bit of America  Bet Hebrard  Bit of Bolly  Bit of America  Bet Hebrard  Bit of Bolly  Bit | Street   S | Abundanae    Til.   Til |
| Frankfurt: 21. 7: 7: Optionem, 41600 (30 850) Altien driven 91 Vertaudsoptionem 4850 Aktien Emfoptionem: 1-2405, 4-24015, EWE 1-1805,15, Schering 10-7706, 1-3801 ARC 20-707,30, 10-754,10, 10-807,40, 1-1756, 1-857,50, 1-857,50, 1-857,50, 10-3807,20, 10-300,240, 1-4104,40, 4-36040, 4-40016, BASF 10-1807,81, 1-1707,20,85, 1-1807,80, 1-1807,80, 10-1807,80, 1-1707,80, 1-1707,80, 1-1707,80, 1-1707,80, 1-1807,80, 1-1807,80, 1-1807,80, 1-1807,80, 1-1707,84, Bayer 10-1287,780, 10-1807,30, 1-1807,80, 1-1807,80, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10-1807,10, 10- | ### Prankfurt Devises and 21. Juli folgende Gold- preise genannt (in DMO:  Gesetzliche Zahlungsmittel*)  Ankauf Verkauf  Dollar 1490,00 1795,50 London*)  Dollar (Indian)**)  Sig. 645,21 Amsterd 29,305 2,3706 2,5355 2,52 4,01 Vor de preignalt 258,00 316,92 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Devisenterminmarkt idem das Gerücht vom Vortag über die iderung des Geldmengenkortidors Mi iderung in Mitteller Minderung in Monat is Monate & Monate & Minderung in Geldmengenkortidors Mi iderung in Mitteller Minderung in Monate in Monate & Monate & Minderung in Geldmengenkortidors Miller in Mitteller Minderung in Mitteller Minderung in Mitteller Minderung in Minderung in Minderung in Mitteller Minderung in  |

despirated



### Gang zur Großmutter

- Nr. 168 - Freitag 2

ebi. – In einem Bericht über die Zentralstelle für Genealogie in Leipzig bescheinigte dieser Tage die Ostberliner "Neue Zeit" der Ahnenforschung, daß sie den Familiensinn zu fördern vermag und sogar "das Geschichtsbewußtsein insgesamt". Nun gibt es zwar seit einigen Jahren zahlreiche Belege für die unaufhaltsame Wandlung der "DDR" in ihrem Selbstverständnis – vom sozialigischen Internationalismus zum stischen Internationalismus zum deutschen Nationalstaat –, aber hier kommt widersprüchlich Verblüffendes doch in recht gebailter

Ladung vor. Denn der Bericht heizt seine Leser geradezu an, den Gang zu den Müttern anzutreten. "Möchten Sie erkunden, ob die Wurzeln Ihrer Herkunft in Thüringen, Sachsen oder Mecklenburg liegen? Dann wenden Sie sich an die Zentralstelle für Genealogie die Zentrastelle für Genealogie (Ahnenforschung) in Leipzig!" Sachsen, Thüringen, Mecklen-burg? Sind das nicht die Namen jener alten Feudalprovinzen, die es in der heutigen "DDR" gar nicht mehr gibt, weil sie 1952 durch handliche Bezirke wie Suhi und Cottbus ersetzt wur-

Daß sich die Ahnenforschung hüben wie drüben von ihrem Mißbrauch durch die Ahnenpaß-Archivschnüffeleien der Nazi-Zeit erholt, hat sicher sein Gutes Zeit ernoit, hat sieher sein Gutes. Wie sich aber die beschworene Förderung des Familiensinns mit jenen staatlich verordneten Erziehungsexperimenten verträgt, die nichts anderes erstreben als eben dessen Lockerung, indem man die Kinder möglichst ganztägig durch Schule und Gruppenarbeit vom Elternhaus trennt, das wird wohl die Leipziger Zentralstelle wohl die Leipziger Zentralstelle den Partei-Ideologen noch zu er-

klären haben. Ohnehin dürften jüngere Leute kaum auf die Leipziger Auskünfte angewiesen sein. Wer als Arztsohn vergeblich auf einen Studienplatz wartet und ihn bloß deswegen nicht erhält, weil er kein privilegiertes Mitglied der Arbeiterklasse ist, der weiß ei-gentlich schon genug über Wert und Unwert der Familienge-schichte. Nicht auszudenken, wenn er nun plötzlich auch noch eine adelige Großmutter ausfin-

München zeigt: "Besitzergreifung des Rasens"

## Wo Wasserpieper wohnen

Kein englischer Rasen lockt, kei-ne lauschigen Rondelle laden nm Verweilen, keine große Park-idee macht staunen. Hier spielen jungen Fußball, gehen Bürger ge-gibet spazieren, schnaufen die Jog-ger, liegen Sonnenanbeter, trinkfe-ste Stadtstreicher und kosende Liebespaare herum, Hunde, Möwen und Enten vervollständigen die chaotische Idylle. Doch im Ge-gensatz zum Englischen Garten, Münchens größtem Park, wird man den Begriff "Süd-Isar" vergebens in den Stadtführern suchen.

Süd-Isar, das ist das Gebiet der sidlichen Isarauen, das zwischen Hellabrunn und dem Deutschen Museum liegt. In einer Ausstellung m Zuge der Reihe "Erkundungen" der Bayerischen Rückversicherung wird diese zufällige Parkland-schaft mit Bildern des Fotografen Karsten de Riese präsentiert. Und die These aufgestellt, daß eine traditionelle Gartenarchitektur zumindest da falsch ansetzt, wo eine Grinanlage in erster Linie den Freizeit-Bedürfnissen der Städter entgegenkommen soll.

Austandszertifikatel

Fremde Wähne

Parti

Eine Ausstellung, die all den zur Internationalen Gartenbau-Ausstellung anreisenden Garten-Architekten wie eine Provokation wikommen muß, sehen sie doch, wie sich Bürger in dieser "Zufalls-ktylle" wohlfühlen. Der Titel "Besitzergreifung des Rasens" erinnert allerdings didaktisch-neudeutsch an Hausbesetzung, läßt Gewalt mitschwingen Das Mirakel Natur wird nicht angesprochen.

Hier herrschte keine Architek-turlaune. Sanfte Hügel säumen die Isara", die "Reißende". Anders als die Londoner die Themse, die Pariser die Seine und die Frankfurter den Main, haben die Münchner ihre Isar kaum reguliert. Sie begnügten sich damit, nach und nach ein System aus schlichten Hochwasserdämmen zu errichten, deren großzügige Oberfläche Platz für eine dichte Baum- und Buschvegetation bietet. Dieser Zurückhaltung verdankt München heute die Erho-lungslandschaften am Isarufer, die sich völlig zwanglos an den Kern-stadtbereich anschließen.

Hohe Baumkronen, die in der Glut des Sommers sich zum schattigen Dom verwandeln; blühende Wiesen mit Kräutern und Wildstauden; mehrstufige Wehre mit Kiesgeschiebe für Kinder, steile Böschungen mit wild gewachsenen Silberweiden: diese zufällige Anlage zählt heute zu den wenigen naturbelassenen Wildflußland-schaften Mitteleuropas, ist ein Paradies für Tiere vom Feuersala-mander bis zur Fledermaus, von der Blaumeise bis zum Wasserpie-

Kein Verbotsschild in diesem gewaltigen Benutzerpark, in dieser grünen Kulisse für Spiel und Erho-lung. Alle Vorzüge dieses "Nie-mandslandes" gegenüber gestalteten Parkanlagen aufgezeigt zu haben, das ist der Gewinn dieser se-henswerten Ausstellung (bis Ende des Jahres, Katalog 32 DM), ROSE-MARIE BORNGASSER

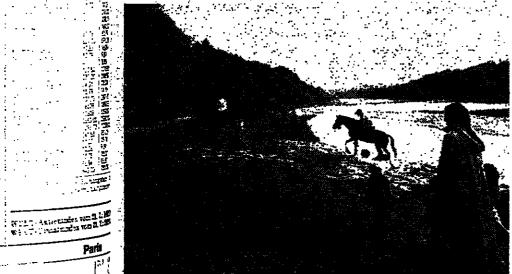

Reiterszene aus den Isaraven – Foto von Karsten de Riese aus der

Bilanz des Münchner Philharmonischen Sommers

## Egks letzter Streich

Als vor einem Jahr die Münchner Philharmoniker mit der Ankündigung aufwarteten, während der Monate Juni und Juli das ohnehin überschwappende Konzertan-gebot der bayerischen Metropole um einen "Festlichen Sommer" zu bereichern, fürchteten vor allem die Veranstalter barocker Serenadenzbende um ihr Publikum. Zu Unrecht Denn die sechs Konzert-Programme der Münchner Philharmoniker, die zum Teil mehr-mals wiederholt wurden, waren zwar gut besucht, aber nicht ausverkauft. Was nur bestätigt, daß Vivaldi-Fans nicht unbedingt ein Faible für Bruckner haben müs-

Und Bruckner war im philharmonischen Sommer gleich zweimal vertreten. Sergiu Celibidache dirigierte die vierte, Eugen Jochum kaum weniger eindringlich die neunte Sinfonie. Der eine -Jochum – ganz aus dem Selbstverständnis einer katholischen Tradition heraus. Der andere aus dem Wissen um die architektonischen Zusammenhänge einer Partitur, deren Geheimnisse Intellekt und Emotion zugleich fordern. Wie Celibidache hier bei aller Noten-Analytik immer wieder zu einer Aus-drucksdichte findet, die seine Mozart- und Beethoven-Interpretationen manchmal so schmerzhaft Vermissen lessen das gehört zweifellos zu den eindringlichsten Erfahrungen dieser sommerlichen

Konzerte. Als Celibidache am dritten Abend sein Paradepferd, den Bole to von Ravel, vorführte und mit

einer wunderbar klassisch ausbalancierten Haydn-Sinfonie (Nummer 104) überraschte, war das ZDF live dabei. Was den Fernsehzuschauern erspart blieb, war die Irritation, die Celibidache zwischen diesen beiden Stücken mit den Trois Nocturnes von Debussy bereitete. Da führte er uns auf höchst kapriziöse Weise sein subjektives Zeitgefühl und seine Vorstellun-gen von musikalischem Raum vor, den er leider nicht mit Leben zu füllen verstand.

Für die knapp zwanzig Minuten dauernde Altrhapsodie von Brahms leistete man sich den Lu-xus, die englische Altistin Janet Baker einzuladen. Ein überwältigender Auftritt: Wie sie die Melo-diebögen rankt, wie sie den Text unter Verzicht auf opernhafte Allüre ganz in dem nachvollzieht, das ist getragen von unübertrefflichem künstlerischem Ernst.

In diesen "Festlichen Sommer" fiel auch das letzte öffentliche Auftreten von Werner Egk. Celibidache hatte Egks "Ouverture zu einer verschollenen Romanze" als Auftakt für ein nicht ganz geglücktes Mahler- und Schubert-Programm gewählt. Sie wurde heftig bejubelt, wofür sich der Komponist, der knapp zwei Wochen später starb, gerührt bedankte.

Im Sommer '84 will Celibidache mit Dietrich Fischer-Dieskau als Solisten die "Kreuzstab"-Kantate von Bach aufführen. Gemessen am künstlerischen Standort Celibidaches sicherlich auch ein Experi-

VOLKER BOSER

Das Ascot für englische Musikliebhaber - Die diesjährigen Opern-Festspiele von Glyndebourne

## Sieben Samurai für Mozarts Idomeneo

Der Sommer hat es mit Englands exklusivster Festspieloper bis-lang besonders gut gemeint. Die Damen waren beim traditionellen Picknick im Park von Glyndebour-ne noch luftiger gekleidet als sonst, und die Herren machten sich gleich nach der Ouvertüre im Schutz der Dunkelheit Luft und entledigten sich ungeniert der Smokingjacke. Ein Jahr vor dem 50. Geburtstag wird das Ritual von Glyndebourne zelebriert wie eh und je. Die Festspieloper ist Eng-lands einziges Opernhaus mit obligatorischer großer Garderobe und damit so unzeitgemäß und liebenswürdig englisch wie die grauen Zylinder, ohne die man sich das Royal Ascot nicht vorstellen kann.

Die diesjährige Spielzeit zeigte die ungebrochene Kraft dieses künstlerischen Magneten in der Grafschaft Sussex. Die 64 Vorstellungen vom 26. Mai bis 10. August waren Monate zuvor trotz Preisen bis zu 140 Mark ausverkauft. Die Oper, die sich als Festspielorchester das London Philharmonic Orchestra ausborgt, erhält und braucht keine öffentlichen Sub-ventionen. Die Sänger wissen es zu schätzen, daß hier jede Oper fünf Wochen lang geprobt wird. Glyn-debourne weiß auch zu Rezes-sionszeiten was es seinem elitären Ruf schuldig ist.

Fünf Opern bietet das Festspielprogramm. Der Geist des legendä-ren Carl Ebert lebt fort mit der Pflege des Werks von Mozart und Richard Strauss. Gewiß: Glyndebourne ist primär an "kulinarischer Oper" orientiert. Das ist freilich ganz und gar nicht mit steriler Restauration identisch. Zwar bietet die Ausstattung selten geworde-nen Augenschmaus, doch bat man unter der Intendanz Brian Dickies und mit Bernard Haitink als musikalischem Direktor durchaus den Mut, künstlerisch neue Wege zu

Die gespanntesten Erwartungen dieser Spielzeit waren an das Operndebüt von Trevor Nunn geknüpft, des ungemein erfolgrei-chen Direktors der "Royal Shakespeare Company" in Stratford und im Londoner Barbican. Ihm hatte man nun eine wahrlich harte Nuß zu knacken gegeben: Mozarts frü-he heroische Oper "Idomeneo", ein Sorgenkind der Opernregisseure. nenbildner John Napier zum Glyn-debournedebüt mitbringen, mit dem er das Musical "Cats" zu einem Welterfolg machte.

**KULTUR** 

Nunn hat die Geschichte des Kreterfürsten Idomeneo, der bei der Heimkehr aus dem trojanischen Krieg Neptun unwissentlich den eigenen Sohn als Opfer für guten Wind verspricht, mit Anleihen aus dem japanischen Theater in Szene gesetzt: Eine quadratische Bühne mit versetzbaren Wand-schirmen, abgezirkelte Pfade, an Samurai erinnernde Krieger, der Auftritt der trojanischen Prinzessin Ilia unter einem blühenden Kirschbaumast. Diese gezielte Japanisierung entspringt dem Stil-willen nach Herausarbeitung des klassizistischen, deklamatorischen Charakters der Oper. Nunn nutzt dabei die japanische Konvention als Mittel zur Verfremdung. Er blieb dabei jedoch auf halbem Wege stehen. Sein Bühnenbildner machte die minoische Kultur präsent, so daß sich die Vision nicht

Nunn war um differenzierte Ge-stik und Mimik der Sänger bemüht, um Mozarts Seelensprache ins Visuelle zu übersetzen. Dabei brachte er den auf der Sprechbüh-ne von Stratford an Shakespeare so hoch entwickelten Bühnenstil sehr glicklich ins Spiel, der Rhetorik ständig auflockert, durch Ironie kontrastiert und damit das Stati-sche von Geschehen und Handlung differenziert, ent-feierlicht und vermenschlicht. Unter der Stabführung des musi-

kalischen Hausherrn bewältigte der Engländer Philip Langridge die Schwierigkeiten der Titelpartie scheinbar mühelos. Am überzeu-gendsten war die Amerikanerin Carol Vaness als Elektra. Glyndebourne hatte den "Idome-neo" 1951 gleichsam wiederent-deckt. Am Pult stand damals Fritz

Busch. Es sind Zweifel angezeigt, ob sich diese Neuinszenierung so lange im Repertoire halten wird, wie die Eberts und Oliver Messels, die noch in den sechziger Jahren gezeigt wurde. John Cox, langjähriger Glynde-bourne-Profi und jetzt Chef der Scottish Opera, zeichnet für Rossinis "La Cenerentola" als zweiter

Neuinszenierung verantwortlich. Er hat diese scheinbar so harmlose Aschenbrödel-Version mit viel Parlando und Belcanto auf eine so hintergründige Art realisiert, daß diese Persiflage auf die gesell-schaftlichen Aufsteiger ohne Herz eine gute Portion vom sozialrevolutionären Pathos von Mozarts Fi-garo erhält. Wenn Prinz und Diener die Rollen tauschen, weil der

Prinz unerkannt seine echte Herzensprinzessin finden will, dann deckt der Diener durch Übertreiben der Aristokratenrolle im Zerrspiegel den Widerspruch von Anspruch und Wirklichkeit auf.

Der Zerrspiegel ist das dramatur-gische Prinzip schlechthin. So wer-den Dummheit, Eitelkeit und Parvenügehabe des Don Magnifico (Claudio Desderi) und seiner ihm nachschlagenden häßlichen Töch-ter (Marta Taddei und Laura Zannini) zuweilen mit Groteskkomik in Szene gesetzt. Doch die Gesell-schaftssatire gerät Cox nicht zum Lehrstück, denn alles bleibt von Ironie überspielt. Die Bloßstellung von Scheinwerten mit Aschenbrö del als Katalysator ist auch im Bühnenbild des New Yorkers Allen Charles Klein bewundernswert gelungen, wenn er Akteure in ein Buchsbaum-Labyrinth führt und mittels Geometrie die Märchen-Moral der Komödie veranschau-licht Klein durfte in Glyndebourne alle Register seiner Bildphanta sie ziehen. Derart opulente Aus-stattungen sind auf europäischen Opernbühnen selten geworden.

Kathleen Kuhlmanns Cenerentoı, ihr leuchtender Mezzo, die Intelligenz in Phrasierung und Farbge-bung, rissen das Premierenpublikum zu Ovationen hin. Unter dem jungen italienischen Dirigenten Donato Renzetti knisterte es vor

musikalischer Spiellaune. Bleibt anzumerken, daß Richard Strauss' autobiographische bürgerliche Komödie "Intermezzo" in der Inszenierung von Cox, aber in weitgehend neuer Besetzung wie-der aufgelegt wurde. Felicity Lott singt erstmals die launisch-zänkische Kapelimeistersfrau Christine, der Australier John Pringle das Konterfei des Komponisten. Der Österreicher Gustav Kuhn ist kein Neuling in Glyndebourne. Er brachte die vielfach gebrochene Sprache der Partitur mit viel Verve und Präzision zu Gehör. Das heite-re Spiel von dem sich schlagenden und wieder vertragenden Ehepaar, in Kostümen und Interieurs der zwanziger Jahre dargeboten, muß als einer der künstlerischen Höhe-punkte der Spielzeit auch als Ensembleleistung angesehen werden. Prokowjews "L'amour des trois oranges" und Mozarts "Entführung" ergänzten das Angebot der

SIEGFRIED HELM



Szenen einer Komponistenehe: John Pringle und Felicity Lott in der Glyndebourne-Aufführung von Strauss' "Intermezzo" FOTO: GUY GRAVETT

# Den Bruder beleidigt

Nun wurde auch der ungarische Schriftsteller Sándor Csoóri mit einem einjährigen Publikationsverbot belegt. Sein Name steht jetzt in der "Konsultativ-Liste". Das bedeutet, daß Zeitungen oder Zeitschriften, die von Csoóri einen Beitrag veröffentlichen wol-len, zuerst die Kulturabteilung des ZK der KP konsultieren müssen. Da kaum ein Chefredakteur seine Position riskieren mag, unterbleiben solche Anfragen natürlich. Der Schriftsteller wird einfach nicht

gedruckt. Es ist charakteristisch für die Lage in Ungarn, daß diese "Liste" schriftlich gar nicht existiert. Die Namen der verbotenen Dichter werden den Chefredakteuren nur mündlich oder telefonisch mitgeteilt. So kann man eigentlich nicht wissen, wer auf dieser Konsultativ-Liste steht. Doch in der Praxis wird das schnell bekannt. Nur die Redaktion der Zeitschrift "Mozgó Világ" (Welt in Bewegung) hat ein-mal ganz offiziell bei der Kulturabteilung des ZK nachgefragt, wer auf dieser Liste steht. Die Redaktion wartet noch immer auf den

Die Ursache dieser Maßnahme gegen Csoóri war wahrscheinlich das in New York erschienene Buch des in Preßburg lebenden ungarischen Geologen Miklós Duray, in dem das tragische Schicksal und die Lage der ungarischen nationalen Minderheit in der Tschechoslowakei geschildert wird. Csoóri hat in dem Vorwort zu diesem Buch "den sozialistischen Chauvinismus" für die Vorgänge verantwort-lich gemacht und die Schuld dem Einparteiensystem zugewiesen. Csoóri wurde nun vorgeworfen, daß er sich in die inneren Angele-

genheiten eines sozialistischen Bruderlandes eingemischt habe.

nicht der erste Fall. Bereits früher wurde gegen Csoóri ein Publikationsverbot bei Rundfunk und Fernsehen verhängt. Und 1980 verschwand die Februar-Nummer der Zeitschrift "Forrás" (Quelle) plötzlich vom Markt. Als sie dann wie-der zu kaufen war, fehlte darin der Beitrag von Csoóri.

Csoóri wurde 1930 in Transdanubien/Ungarn in einem Dorf geboren. Als nach dem Tode Stalins Imre Nagy im Juli 1953 zum Mini-sterpräsidenten ernannt wurde und einen wesentlich liberaleren Kurs einleitete, gehörten die Werke von Csoóri zu den ersten, aus denen etwas über die schwierige Lage, vor allem in den Dörfern Ungarns (die er als Bauernsohn gut kannte) zu erfahren war. Sie leiste-ten damit zum "Tauwetter" in Ungarn einen wesentlichen Beitrag. Aber das wurde Csoóri nie verges-sen. Von Csoóri wurden bisher zwanzig Bücher, zehn Bände Ge-dichte und zehn Bände Prosa veröffentlicht. Csoóri hat sich wie sein Freund Gyula Iliyes viel mit den im Ausland lebenden Ungarn, be-sonders den ungarischen Minoritäten in den Nachbarländern, beschäftigt. Bei einem seiner Vorträ-ge wurde er gefragt, wieso im We-sten – abgesehen von den Klassikern – sehr wenig Gedichte er-schienen, während in Osteuropa Lyrik geradezu populär sei. Csoóri meinte, der Grund sei, daß das politisch-historische Klima in Osteuropa mit seinen Restriktionen die Menschen veranlaßt, sich stärker mit sich selbst zu beschäftigen. Und dazu eignet sich die Poesie besonders. Das spürt man in sei-nen Werken und das führte jetzt zu

Publikationsverbot für den Ungar Sándor Csoóri | Mannheim: Marellis Erfolg mit "Cosi fan tutte"

## Lust an der Versuchung

ie noch rechtzeitig zum Ab-Uschluß der Spielzeit entfachte Marco Arturo Marelli, Regisseur, Bühnen- und Kostümbildner in Personalunion, im Verein mit den Kräften des Mannheimer Nationaltheaters, einen wahren Mozart-Rausch. Seine Inszenierung der "Cosi fan tutte" geriet zu einer Glanznummer inspirierten Musik-

Dabei fiel der Start keineswegs vielversprechend aus. Mit legerer Unverbindlichkeit absolvierte das Nationaltheater-Orchester die Ou-vertüre, und Don Alfonsos synchrones Spiel mit einem Marionettentheater en miniature schien un-verbindliches Sommertheater zu signalisieren. Noch die biedere Adjustierung der geometrisch beherrschten Szene deren variable nerrschten Szene, deren variable Raumsegmente ständig in Bewe-gung gehalten wurden, ließ stilisti-sche Unverbindlichkeit, ja sogar kritisches Reflektieren befürchten. Doch in den weißen, lichtdurchfluteten Räumen, die nach dem Ab-schied der ersten Liebhaberbesetzung einen vielversprechenden Durchblick auf das neapolitani-sche Refugium freigeben, wird un-verzüglich die Lust an der Ver-

suchung einer mediterranen Som-mernacht mobilisiert. Wenn Mozart und da Ponte in der "Cosi fan tutte" die Beständigkeit des schwachen Geschlechts nicht eben hoch einschätzen, wenn das von Don Alfonso als ergötzliche Maskerade in Szene gesetzte Qui pro quo durchaus auch zynische und misanthropische Perspektiven eröffnet, die beiden Schwestern Fiordiligi und Dorabella genüßlich auf dem schmalen Grat zwischen Herzensverwirrung und Selbsttäu-schung lustwandeln, Marelli geht dem Konflikt mit der Partei.

ELEMER BALOGH

es vor allem um die Sublimierung
der Opera buffa, und er kommt

ohne Orname und historisierendes Ästhetentum aus, ohne Frivolität und Penetranz. Eine "Schule für Liebende", in der Kultiviertheit in jeder Situa-tion doziert wird, die aber, wenn die Dinge erst einmal in Gang ge-kommen sind, auf den Effekt des schönen Augenblicks nicht ver-zichtete. Und im traumhaft liebenswürdigen Charme, den Marelli

mitinszeniert, der Abschiedsstim-mung der verhaltenen Trauer, ge-lingt ein szenisches Ambiente, das sich in jedem Takt bei Mozart rückversichert. Nur wenige Span-nungsabfälle trüben das musikalische Bild, das im Gegensatz zur Szene mehr von außen beleuchtet war. Karl-Heinz Bloemeke empfahl sich als kompetenter Mozart-Dirigent, blieb aber oft im Vorfeld ei-gentlicher Interpretation stecken und demonstrierte mehr Nerv und Gemüt als Feuer und Esprit.

Monica Pick-Hieronimi charakterisierte die Gefühlsschwankun-

gen der Fiordiligi mit heroischen Aufschwüngen und wechselhaf-tem Intonationsglück. Mit Gabriele Schnaut kontrastierte eine resolute Dorabella, die anfangs ihr leiden-schaftliches Espressivo so großka-librig gen Walhall gerichtet hatte, daß sie darüber den Treueschwur und die Prinzipien des Mozart-Gesangs aus dem Sinn verlor. John Dickie, ein Tenor mit Zukunft, der seinem Herzen in schwerelos ausgesungenen Höhen Luft machte, und Johannes R. Kösters, ein Gu-glielmo von jugendlicher Stimm-kraft, fügen sich in allen Aus-drucksformen der Überredung, des Schmachtens und des bittersüßen Erfolgs in die Gefühlswelt ihrer Erwählten, die sie so hinneh-men müssen, wie sie es zu toleriemen mussen, .... ren gelernt haben. HEINZ LUDWIG

Fotos von Chargesheimer und H. M. Flach im Kölner Museum Ludwig

## Zum Lokaltermin um fünf Uhr früh

Mit seinem Adenauerporträt ge-wann er 1956 Popularität auch über Köln hinaus. Der indianerhafte Kopf, der aus dunklem Hintergrund hervorwuchs, machte Char-gesheimer weithin bekannt. Aber er war und blieb ein Kölner Fotograf. Das macht die Ausstellung deutlich, die ihm das Kölner Museum Ludwig eingerichtet hat. Chargesheimer war in dieser Stadt verwurzelt. Er war selbst da, wo er über diesen Rahmen hinauswuchs, Regionalist.

Aufsehen erregte auch 1970 der Band "Köln 5 Uhr 30", der eine menschenleere Stadt in trister Helligkeit vorführte. Die jungen "Dokumentaristen", die heute dem Genre von der Trostlosigkeit unserer Städte in extenso huldigen, können ihre Herkunft - wenn nicht gar Abhängigkeit – von diesem Chargesheimer kaum leugnen.

Aber Chargesheimer blieb nie bei dem stehen, was er erreicht hatte. Er wechselte die Themen und die Arbeitsgebiete. Er fotogra-

fierte 1958 die Sozialreportage "Im Ruhrgebiet" und ein Jahr später Romantik am Rhein". Er war ein interessanter Theaterfotograf und ein begeisterter Theatermensch, der Bühnenbilder entwarf und gelegentlich selbst Regie führte.

Chargesheimer war ein vielseiti-ger Mann, ein Fotograf, der das Lebensgefühl Kölns, wo er 1924 geboren wurde und 1972 starb, wie kaum einer sonst in seinen Serien festgehalten hat. Immerhin finden sich in der Ausstellung auch ein paar Einzelbilder, die sich einprägen. Das Adenauer-Porträt und das von Fritz Kortner oder auch die schwarz leuchtende Porta Nigra gehören dazu.

Das Spiel mit Nebel und Un-schärfe, die Weichheit der Bromöl-drucke, liebte anfangs auch Hannes Maria Flach, ein über Köln hinaus kaum bekannt gewordener Fotograf, der von 1901 bis 1936 lebte. An ihn erinnert das Kölner Museum Ludwig gleichzeitig mit

einer kleinen Ausstellung. Flach entdeckte in den zwanziger Jahren jedoch die Foto-Avantgarde, vor al-lem jene Art des Fotografierens, die die Bauhäusler kultivierten. Da wurden ungewöhnliche Perspekti-ven gesucht, probierte man extre-me Unter- oder Aufsichten aus, huldigte dem Konstruktivismus gebauter Formen durch strenge symmetrische Bilder. Das schmale Hochformat der Kölner Hohenzol-lernbrücke von Flach ist dafür ein Beispiel unter vielen ähnlichen. Bei soviel mechanistischer Küh-

le fällt ein Bild mit seiner beiläufigen Trivialität angenehm ins Auge. Es ist die "Aktpause" in einem Bildhaueratelier, während der sich das Modell an einem alten Kano-nenofen aufwärmt. Dieses Beispiel verrät, daß Hannes Maria Flach Bilder auch zu sehen und nicht nur zu konstruieren verstand. (Bis 14. Aug.; Katalog Chargesheimer: 8 Mark, Flach: 16 Mark).

PETER DITIMAR

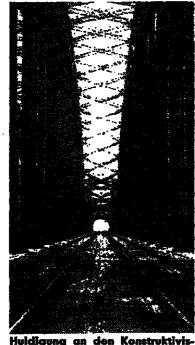

bauter Formen: H. M. Eisen" (Hohenzollernbrük-

### **JOURNAL**

Slawisches Fürstengrab in Oldenburg entdeckt

dpa, Oldenburg Bei Ausgrabungen am Slawi-schen Burgwall in Oldenburg haben Wissenschaftler einen sensa-tionellen Fund gemacht. Sie stie-ßen auf ein slawisches Fürsten-grab, das aus der Mitte des zehnten Jahrhunderts stammt. Es ist das erste seiner Art, auf das Archäolo-gen in Nordwestdeutschland stießen. Der Tote trägt noch deutlich erkennbare Überreste golddurch-wirkter Kleidung. Am Fußende liegt ein Spiel mitzahlreichen Stei-nen. Der Tote war in einem Baum-sarg bestattet worden.

Venedigs Musikpreis an Menuhin

dpa, **Venedig** Der Geiger Yehudi Menuhin erhält dieses Jahr den Preis "Ein Leben für die Musik", den die Stadt Venedig seit 1979 vergibt. Die renommierte Ehrung, die aus einem wertvollen symbolischen Geschenk in Formeines gläsernen Löwen besteht, wurde Menuhin von einer aus 150 Musikkritikern zusammengesetzten internationa-len Jury mit großer Mehrheit zuerkannt. Menuhin ist mit 67 Jahren der bisherjüngste Preisträger. Vor ihm wurden Arthur Rubinstein, Andres Segovia, Karl Böhm und Carlo Maria Giulini ausgezeich-

Briefwechsel von Hanns Eisler

AFP, Berlin Welterstdruck hat die DDR"-Zeitschrift "Film und Fernsehen" in ihrer jüngsten Aus-gabe einen Briefwechsel des Komponisten Hanns Eisler während seiner Emigration in den USA veröffentlicht. Die Rockefeller Foundation gab Eisler 1940 bis 1942 die Möglichkeit, ein For-schungsprojekt zur neuartigen Verwendung von Musik im Film zu realisieren. Aus der Korrespondenz mit der Stiftung und der "New School for Social Research", wo er als Professor lehrte, geht hervor, wie sich Eisler auf die Erarbeitung des Buches "Kompo-sitionen für den Film" (1947) vor-bereitete. Die Korrespondenz Eislers befinde sich im Archiv der Rockefeller Foundation in North Tarrytown bei New York.

Zeitgenössische Musik in Aix-en-Provence

AFP, Aix-en-Provence Der zeitgenössischen Musik ist in diesem Jahr beim Festival von Aix-en-Provence mehr Raum als bisher gewidmet. Außer den beiden "feindlichen Brüdern" der französischen Musik, Pierre Boulez und Marcel Landowski, ist auch der Italiener Luciano Berio zu Gast, der als bedeutendster lebender Komponist seines Landes gilt. Mit großem Erfolg wurde bereits am vergangenen Sonntag Landowskis "La Prison" für Sopran, Violoncello und Orchester aufgeführt. Solisten waren Galina Wischnewskaia und Mstislaw Rostropowitsch. Das während des Festivals veranstaltete Einführungsseminar von Berio geht am 30. Juli mit einem Berio-Monteverdi-Abend zu Ende. Berio stellt hier sein eigenes Werk dem seines großen Vorläufers aus dem 17. Jahrhundert gegenüber. Beide Komponisten geben der menschlichen Stimme eine herausragende Rolle.

Weniger Abiturienten wollen studieren

dpa **Düsseldorf** Der bundesweite Trend bei Schülerinnen und Schülern, nicht unmittelbar nach dem Abitur ein Studium aufzunehmen, ist auch in Nordrhein-Westfalen zu beobachten. Während 1982 noch 67 Prozent der Abiturienten und Fachabiturienten studieren wollten, sind es in diesem Jahr nur noch 64 Prozent. 22 Prozent sind noch unentschlossen; 14 Prozent wollen zunächst nicht studieren. Noch stärker ist der Rückgang bei den Mädchen. Nur 55 Prozent der befragten Abiturientinnen wollen ein Studium aufnehmen, 1982 waren es noch 60 Prozent. Die ungünstigen Berufsaussichten für Lehrer haben au-Berdem dazu geführt, daß immer weniger Abiturienten ein Lehrerstudium anstreben. Nur noch 5,3 Prozent der Studienwilligen nannten als Studienziel das Lehr-amtsexamen, 1982 waren es 8,7 Prozent.

Licia Albanese 70

Beim tränenreichen Abschied von der alten Metropolitan in New York fand sie die schönste Geste: Licia Albanese küßte ihre Primadonnen-Fingerspitzen und strei-chelte mit ihnen den (auch von ihrer Stimme) geheiligten Boden. Sie schwor, nie in der neuen Met im Lincoln Center aufzutreten. Sie hat ihren Schwur gehalten.

Wie so mancher in den Künsten war er freilich ebenso großherzig wie überflüssig. Er richtete sich gegen die Sängerin selbst, gegen ihre Kunst, gegen das Publikum. Er machte die Welt nicht reicher.

Im Gegenteil. 1940 hatte sich die Siebenundzwanzigjährige aus dem Kriegseu-ropa an die Metropolitan hinüber-gerettet, eine Sängerin mit überaus reichem Repertoire, das sich nicht auf ein paar Paradepartien beschränkte. Es schloß 47 Rollen ein. In ihnen ist die Albanese über 1000 mal aufgetreten: die stimmli-che Verläßlichkeit in Person.

Toscanini, mäkelfreudig wie kaum ein anderer, was Sänger betraf, wählte sie sich als Mimi, als Violetta. So gegensätzliche Komponisten wie Strawinsky und Lui-gi Nono lauschten ihrer Schallplatten-Traviata wie Süchtige. Die Albanese hat sich allein schon durch diese Aufnahmen unsterblich gemacht.

## Autotelefon vor technischer

GISELA REINERS, Bonn Stolze Besitzer von Auto-Telefonen können ein trauriges Lied davon singen: Verläßt der Wagen das Gebiet, in dem er angerufen wurde, wird die Verbindung immer schlechter und hört schließlich auf. Eine neue Verbindung muß her. Genervte Sekretärinnen, die ihren Boß erreichen müssen, sind manchmal ratios: Wo kann der wichtige Mensch nur stecken? Welchen Funkverkehrsbereich soll sie anwählen, um ihm das Neueste zukommen zu lassen? Ganz schlimm wird es, wenn der Wagen mit dem teuren Telefon das Bundesgebiet verläßt – dann ist es ganz aus.

Das soll sich ändern-von 1986 an. Bundesrepublik Deutschland vereinbart, von '86 an in einer ersten Ausbaustufe das zellulare Telefon zu erproben. Mit ihm soll es möglich sein, jemanden über sein Telefon neben dem Lenkrad zu erreichen gleichgültig, in welchem Funkverkehrsbereich er sich auch aufhält. ob man diesen kennt oder nicht, ob in Deutschland oder in Frankreich und ob das Gespräch viele Kilome-ter lang dauert. Die Qualität soll gleichbleibend gut sein.

#### Einheitliche Normen

Die Umstellung auf dieses neue, bessere System wird notwendig, weil sich die Funkkapazitäten dem Ende nähern. Von der Zusammenarbeit mit Frankreich verspricht man sich eine Vereinheitlichung europäischer Normen für weitere Patente und hofft, daß sich andere EG-Partner anschließen werden, die dann auf die schon entwickelten Systeme zurückgreifen können, oh-ne nochmals in Forschung und Entwicklung investieren zu müssen. Deutsche und französische Firmen können sich hier Wirtschaftsvortei-

Interessenten für diese relativ teuren Kommunikationsmittel sind nach Angaben des Postministeriums genug vorhanden: Personen, die ständig erreichbar sein müssen. Der Computer, der künftig die Ge-spräche in die Automobile leiten soll, wird einen zentralen Standort bekommen und die Bewegungsfreiheit der VIPs (very important person) beträchtlich ausdehnen.

### Ab 1986 billiger?

Zur Zeit gibt es etwa 20 000 Nut-zer, unter ihnen Minister und Staats-sekretäre; den Privatleuten ist die Strippe" im Auto rund 13 000 bis 15 000 Mark wert. Da sich die Elek-tronik jedoch rasch weiterentwikkelt, kann sich das Gerät bis '86 möglicherweise um die Hälfte verbilligen. Billiger werden oder sogar wegfallen dürfte dann vielleicht auch ein Funkkanalzuschlag, der bei jedem Gespräch zusätzlich zu den Selbstwählgebühren erhoben wird. An den übrigen Zahlungen, wie die 100 Mark für die Abnahme-Prüfung und den monatlichen Grundgebühren von 180 beziehungsweise 270 Mark - je nachdem. ob 38 oder 75 Kanäle zur Funkanlage gehören - wird sich dagegen

voraussichtlich nicht viel ändern.

Wetterlage: Ein Hoch über Mitteleu-

ropa schwächt sich allmählich ab, ist

es Nebel. • Sprickegen. • Regen, \* Schneelal, • Schauer

Gebete ISS Recen Fall School ISS Nabel and Frestown

aber noch wetterbestir

WETTER: Heiter bis wolkig

# Revolution

lich bewachsenen Hängen rund um ein Tal stehen Wochenendhäuser, manche zwischen verdorten Obstbäumen. Unter ihnen beginnt ein Stufensystem, das sich rund um das Tal zieht. An Bretterstiegen, die eine brennende Sonne buchstäblich verzehrt, liegen – die Masten durcheinander – Segelboote und Motorflitzer an Ankern, die niemand aus dem harten Boden bricht. Wie tote Fische, die nicht stinken. Überall das Geröll der Steine, Bäume ohne Laub und Rinde. Hier und da die Mauerreste eines versunkenen Dorfes, dessen Straßen man noch erkennt; dazwischen weite Flächen aufgerissener Lehmerde, hart wie Fels. Und ganz unten im Tal ein grüner Schimmer, der von den Rändern her langsam

> Das Ganze Teil eines der zwölf Stauseen, die die 4,7 Millionen Menschen Madrids mit Wasser ver-sorgen sollen. Der weitaus größte See unter ihnen mit einem Fassungsvermögen von nicht ganz einer halben Million Kubikmetern ist zu drei Viertel leer. Zusammengenommen enthalten die Wasserreserven der spanischen Metropole knapp ein Drittel ihres Fassungs-

vermögens. In merkwürdiger Gelassenheit mahnt der "alte Professor", Ma-

## Spanien – Land ohne Regen

ROLF GÖRTZ, Madrid drids Bürgermeister Tierno Gal-narium erinnert an ver-Requisiten einer maka-ser!" Mehr nicht. Doch die Madri-Das Szenarium erinnert an vertessene Requisiten einer makader füllen weiter ihre Schwimmbäbren Filmgroteske: An den spärder, waschen ihre Autos, duschen sich und gießen ihre Grünflächen. Die spanische Hauptstadt und ihre Sommerdörfer in der Umgebung tun so, als herrsche nicht in weiten Teilen des Landes Trockenheit und Dürre. In Spanien gibt es ausgedehnte Zonen, in denen es seit vier Jahren so gut wie nicht gereg-net hat. "Roter Alarm", die höchste von drei Notstufen, gilt bereits für 135 Städte und Dörfer mit zusam-men 300 000 Einwohnern. In 37 dieser Orte bilden sich täglich lange Schlangen an den Verteilern, vor dem Rathaus, vor Schulen oder Kirchen. Dort hält der Wasserwagen, der jedem das nun wahrhaftig kostbare Naß zumißt.

Auch die Dörfler verbrauchen für mehr Lebensqualität mehr Wasser. Aber die Errungenschaf-ten moderner Viehzucht verstauben wie der einstige Glanz auf dem Fell der letzten Milchkühe. Sie werden verkauft, mager geschlach-tet. In ihre Ställe kehren die genügsamen Schafe und Ziegen zurück. Herdenweise ziehen sie über das trockene Land und rupfen die Triebe der wenigen Baumsprößlinge ab, die den Schatten liefern sollten. Besonders betroffen sind die heißen Provinzen im Westen des Landes. Aber auch in Katalonien und Aragón sowie in Cordoba und Se-

Tag die Wasserhähne zugedreht rag die Wasserhahne Zigedreht werden, verschlimmert sich die Lage täglich. Während vielerorts der Grundwasserspiegel sinkt, brennen darüber jene Wälder ab, die allein geeignet sind, langfristig eine Änderung zu schaffen. Mehr Wohlstand, mehr Freiheit, mehr Feuer. Unfaßbar, aber 60 Prozent der Waldhrände gehen auf des der Waldbrände gehen auf das Konto von Ausflüglern. Überall stehen Warnschilder, aber überall dieselbe Wurstigkeit. Nur vier Prozent der Feuersbrünste werden "politisch", also als Brandstiftung erklärt. Die Zahl stimmt nicht. Niemand will zugeben, daß Zehntau-sende von Hektar Wald "planvoll"

eingeäschert werden.
Dabei ist die derzeitige Dürre nicht einmal die schlimmste. Trokkenheiten dieses Ausmaßes hat es schon oft gegeben. Nur die Auswirkungen werden spürbarer. Die Menschen verlangen mehr Wasser, ihre Landwirtschaft ebenso. Den Ausgleich schaffen Gottvertrauen und Mariano Medina, der Wettermann vom Fernsehen. In Toledo zog der Kardinalerzbischof schon vor zwei Jahren im vollen Ornat aus zu einem Regenbittgottesdienst. Umsonst. Jetzt prophezeit Medina Regen für die zweite Hälfte dieses Jahres. Bleibt nur zu hoffen, daß er nicht in solchen Massen kommt, daß die Rinnsale zu Strömen werden, die Dörfer und Felder vernichten

## Trockenplätze der Welt

für die Menschheit. So kostbar, daß erst kürzlich eine halbe Million Chinesen ein 800 Kilometer langes Kanalsystem ausgehoben hat, um das Naß in die von der Trockenheit heimgesuchte Industriestadt Tientsin zu leiten. So kostbar, daß möglicherweise schon bald Super-tanker um den halben Erdball fahren, um das Wasser in den trockenen Nahen Osten zu transportie-ren. So kostbar, daß es im US-Staat Arizona bei Strafe verboten ist, obne eine behördliche Genehmigung nach Wasser zu bohren.

Auf der ganzen Welt ist der Durst nach Wasser so groß geworden, daß die Wassersuche allmählich gefährliche Ausmaße anzunehmen droht. Sie nähert sich einem Punkt, an dem der Mensch sogar eine Klimaveränderung auf der Er-de riskieren müßte, nur um die eigene Wasserversorgung sicherzustellen. "Ich denke, wir steuern auf eine Katastrophe zu", sagt Peter Bourne, Leiter einer Studiengrup-pe in Washington, die sich mit dem globalen Wasserhaushalt befaßt.

Zwar besteht die Erdoberfläche zu 71 Prozent aus Wasser, doch 99 Prozent davon sind Salzwasser. Durch Verschmutzung der Grund-wasservorräte droht bis zum Ende dieses Jahrhunderts in den InduAuch die Gefahr militärischer

sen die Bewohner der Region spar-sam mit dem Wasser sein. Der Wassermangel kann nach Darstellung von Fachleuten nur noch schlimmer werden. Zwar rahit des Wesser pach der Nittage. kehrt das Wasser nach der Nutzung immer wieder in den globalen Was-serkreislauf zurück. Wenn es dem Kreislauf aber zu schnell und in zu großen Mengen entzogen wird, ge-rät der Wasserhaushalt der Erde durcheinander. Zum Leben benö-tigt der Mensch etwa zwei Liter Wasser täglich. In den USA er-reicht der Pro-Kopf-Verbrauch je-doch mehr als das 4000fache dieser

AP, New York
Es klingt eigentlich paradox:
Was auf der Erde im Überfluß vorhanden ist – nämlich Wasser – wird imfolge verunreinigten Trinkwasimmer mehr zum kostbarsten Gut werden Millionen von Menschen infolge verunreinigten Trinkwas-sers sterben. Anderen droht durch langanhaltende Dürreperioden der Hungertod.

Auseinandersetzungen um die Ver-teilung des Wassers ist nicht miszu-schließen. Der Streit zwischen Israelis und Arabern sowie die Feindschaft zwischen Irak und Sy-rien liegt zumindest tellweise im Kampf um das lebensnotwendige Wasser begründet. Der Nahe Osten gehört zu den trockensten Gebie-ten der Welt: Zwar bauten die ara-bischen Staaten am Persischen Golf riesige Entsalzungsanlagen, um Trinkwasser aus dem Meer zu gewinnen, doch nach wie vor müs-sen die Bemehnen der Besien met

CHARLES HANLEY

## **Herstatt-Bank: Milde** Urteile für "Goldjungs"

Bewährungsstrafen für vier ehemalige Devisenhändler

Freiheitsstrafen zwischen anderthalb und zwei Jahren wegen Beihilfe zur Untreue hat die 6. Große Strafkammer des Landgerichts Köln am späten Mittwochabend gegen vier ehemalige Devisen-händler der Kölner Herstatt-Bank verhängt. Damit wurde nach ein-

Heiter bis wolkig und niederschlags-

frei. Anstieg der Temperaturen auf 26

Grad im höheren Bergland auf 22

Grad Kommende Nacht gering be-

wölkt und Abkühlung auf 15 bis 11

Grad. Schwacher Wind, vorwiegend

Schwül-warm und nachmittags auf-

Temperatures am Donnerstag, 13 Uhr:

Kairo

Kopenh.

London

Madrid

Mailand

Mallorca

Moskau

Paris

Prag

Tel Aviv

Tunis

Sonnenaufgang\* am Samstag: 5.32 Uhr, Untergang: 21.24 Uhr, Mondanf-gang: 20.53 Uhr, Untergang: 3.41 Uhr. \*in MEZ, zentraler Ort Kassel

Las Palmas

Vorhersage für Freitag:

aus Südwest.

Berlin

Dresden

Frankfurt

Hamburg

List/Sylt

München

Stuttgart

Amsterdam

Athen

Brüssel

Helsinki

Budapest

Weitere Aussichten:

kommende Gewitter.

dpa, Köln jähriger Prozeßdauer der Schluß-Zusammenhang mit der Milliardenpleite der Privat-Bank gezogen. Die Angeklagten, die Geldbußen zwischen 10 000 und 20 000 Mark zahlen müssen, nahmen das Urteil

> Die Wirtschaftsstrafkammer sah es als erwiesen an, daß die 31 bis 36 Jahre alten Angeklagten, die sich den Spitznamen "Goldjungs" erworben hatten, vor knapp zehn Jahren illegale Devisengeschäfte im "großen Stil" betrieben haben. Dabei ist nach der Rechnung der Richter der Bank ein Schaden in Höhe von 8,3 Millionen Mark ent-standen, während die Angeklagten jeweils Gewinne von mehreren hunderttausend Mark eingestri-

chen hatten. In der Urteilsbegründung beton-ten die Richter, daß sich der frühere Herstatt-Chefdevisenhändler Dany Dattel, dessen Verfahren aus

Krankheitsgründen eingestellt worden war, einmal mehr als Schlüsselfigur der Spekulationsgeschäfte" erwiesen habe. Seinem Geschick beim Devisenhandel und der Verlockung, schnell und risikolos Geld zu verdienen", seien die Angeklagten erlegen. Daher müsse lediglich von Beihilfe zur Untreue ausgegangen werden. Die Ange-klagten hätten Dattel nur gewähren lassen und keinen eigenen Tatwillen gehabt.

Nachdem auch dieser Komplex abgeschlossen ist, stehen nur noch die Urteile gegen die früheren Bankmanager Bernhard Graf von der Goltz und Heinz Hedderich aus. Ihr Prozeß vor der 16. Großen Strafkammer des Landgerichts Köln schleppt sich nach vierjähri-ger Verhandlungsdauer immer noch hin, ohne daß ein Ende abzu-sehen ist.

## LEUTE HEUTE

#### Urschrei Tennisspieler, die glauben, durch

lautes Stöhnen oder Grunzen die Wirkung ihres eigenen Aufschlages verbessern zu können, müssen umschaftler hat jetzt am Beispiel von Wimbledon-Sieger John McEnroe (USA) nachgewiesen, daß "schweigsame Aufschläge" erheblich erfolgreicher sind. Der Tier Verhaltensforscher Dennis Lend-rem von der Universität Notting-ham in Nordengland analysierte McEnroes Spiele gegen Sandy Mayer, Ivan Lendl und Chris Lewis und fand dabei heraus, daß die Aufschlä-ge des New Yorkers, die er ohne Gestöhn abfeuerte, gemessen ander Zahl der gewonnenen Punkte im

Schnitt doppelt so erfolgreich wa-

#### ren wie die "gegrunzten". Späte Vollstreckung

Der in der vergangenen Woche verhaftete 81jährige Holländer Pie-ter Koster muß trotz seines Alters eine achtjährige Gefängnisstrafe absitzen. Zu ihr war er 1949 in Leeuwarden wegen Zusammenar-beit mit der deutschen Besatzungsmacht im Kriege verurteilt worden. Als Hilfspolizist hatte Koster deutschen Instanzen beim Aufspüren von Widerstandskämpfern gehol-

### Samantha enttäuscht

Das elfjährige amerikanische Schulmädchen Samantha Smith hat gestern einen zweiwöchigen UdSSR-Urlaub beendet, den sie einer persönlichen Einladung des sovjetischen Staats- und Parteichefs Jurij Andropow verdankte. Bevor sie souvenirbepackt zurückflog, lobte sie die "wirklich nette" Behandlung und strich als Höhepunkt des Aufenthaltes ein Bad im Schwarzen Meer heraus. Ent-täuscht zeigte sich das Mädchen darüber, daß es nicht zu einer Begegnung mit Jurij Andropow ge-kommen ist.

## In jeder fünften Familie lebt ein Suchtkranker

Zunehmendes Versagen von Staat und Familie diagnostiziert

Das "Deutsche Ärzteblatt", offizielles Organ der Mediziner, schlägt Alarm: die Suchtproblema tik unter Kindern und Jugendli-chen nimmt immer bedrohlichere Ausmaße an. Henning Kehrberg vom Kinderkrankenhaus der Stadt Köln resümiert: "Der ansteigende Anteil von Kindern und Jugendlichen unter den Drogenabhängigen weist auf ein zunehmendes Versagen von Familie, Gesellschaft und

Präzise Daten über das Ausmaß des Unheils gibt es freilich nicht, alle Angaben beruhen auf Schätzungen, meistens sogar sehr groben. Danach nahmen etwa sechs Prozent der Jugendlichen zwi-schen 12 und 20 Jahren regelmäßig Schlaf-, Schmerz- oder AnregungsmitteL

Von den knapp zehn Millionen Jugendlichen bis 25 Jahren in der Bundesrepublik Deutschland ha-ben eine Million zumindest einmal illegale Drogen probiert, in etwa 90 Prozent davon Haschisch. Etwa 100 000 werden als abhängig be-zeichnet, davon rund 60 000 heroin-abhängig. Nach Kehrberg ist zwei-erlei erkennbar; der Trend zum immer früheren Einstieg und zu immer härteren Drogen.

Ein Kardinalproblem ist nach wie vor der Alkoholismus. Zehn Prozent der in Deutschland bekannten Alkoholiker, so Kehrberg, sind Jugendliche. Regionale Erhe-bungen ergaben, daß in der Grup-pe der 15- bis 17jährigen schon 28 Prozent, bei den 21- bis 24jährigen horeits 49 Prozent reselmi 6ig Al bereits 49 Prozent regelmäßig Al-kohol konsumieren. "Für die Bundesrepublik kann angenommen werden, daß die Zahl derer steil ansteigt, die erstmals mit 12 bis 14

JOCHEN AUMILLER, München Jahren mit Alkohol in Berührung

Tragisch wird es meist vom 17. Lebensjahr an: "Verstärkend zum Gruppenverhalten kommen Schwierigkeiten der Kon-taktaufnahme und Konflikte mit dem anderen Geschlecht. Durch Verlust des Arbeitsplatzes und den dadurch bedingten Geldmangel re-sultiert ein Abgleiten bis in die Asozialität."

Alkohol ist billig, so Kehrberg, und trotz bestehender Gesetze für jedes Kind zu haben. Eine Testaktion der Deutschen Hauptstelle gegen die Suchtgefahren hat kürzlich wieder bestätigt: In 40 von insgesamt 69 besuchten Verkaufsstellen erhielten die Kinder anstandslos auch "harte Sachen". In den meisten Fällen wurde verkauft, ohne daß nach Alter und Verwendungszweck auch nur gefragt wurde.
Anders, wenngleich nicht prinzi-

piell besser, die Situation in England. Dort ist Alkohol teuer und nicht so leicht zu haben. Die Teenager greifen statt dessen nach Barbiturattabletten als Stimmungsmacher. Kehrberg beklagt, daß in allen Bereichen unseres täglichen Lebens, in Literatur, Publizistik und Theater, bewußt oder unterschwellig der Umgang mit Alkohol vermittelt wird. "Selbst in Kinderbüchern, wie z.B. in dem beliebten "Räuber Hotzenplotz" werden Anwendungsmöglichkeiten aufgezeigt, etwa um den 'Ärger hinun-

Die Suchtproblematik spitzt sich dramatisch zu. Mindestens 1,8 Millionen Bürger sollen alkohol-, me dikamenten- oder drogenabhängig sein. Danach lebt in jeder fümfen Familie ein Suchtkranker. Die Be-handlungsergebnisse sind häufig unbefriedigend, die Rückfallquote ist noch immer hoch.

#### Viehdiebe auf Wasser, das es scheinbar im Überfluß gibt, wird nun zum kostbarsten Gut der Menschheit / Experten rechnen mit Kriegen darum NRW-Weiden

Viehdiebe wie im Wilden Westen sorgen derzeit für Unruhe auf nord. rhein-westfälischen Weiden Wie die Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe gestern in Münster be richtete, sind besonders Sauerland Bergisches Land und Münsterland betroffen. Die "professionell arbei-tenden Banden" benutzen meist kleine Lastwagen, mit denen sie im Morgengrauen verkehrsglinstig ge-legene Weiden anfahren. Dabei stehlen sie Zuchttiere, Schafe, Rinder und Pferde und schrecken auch nicht davor zurück Tiere an Ortund
Stelle auf "bestialische Weise" zu schlachten. Häufig genug ist das Vieh nicht tot, dem sie die wertvoll-sten Fleischstlicke herausgeschnit. ten haben.

### Erdbeben auf Sizilien

AFP, Catania Ein Erdstoß in einer Stärke von ünf auf der zwölfteiligen Mercalli-Skala hat in der Nacht zu gestern in der sizilianischen Stadt Catania Pa nik ausgelöst. Eine 75 Jahre alte Frau erlitt einen tödlichen Herzan fail eritt einen tödlichen Herzen-fall, 20 weitere Personen wurden mit einem Schock in ein Kranken-haus eingeliefert. Rund 200 000 Menschen verbrachten die Nacht

### Erdbeben auf Sizilien

AFP Catania Ein Erdstoß in einer Stärke von fünf auf der zwölfteiligen Mercalli Skala hat in der Nacht zu gestern in der sizilianischen Stadt Catania Pa nik ausgelöst. Eine 75 Jahre alte

AP, Linz In Linz ist ein 39jähriger Mann an Astracker in den Folgen einer AIDS Erkran kung – eines Immundefekts unbe kannter Ursache – gestorben Ein veiterer AIDS Patient aus Wien Z 72 .... acetg wird in einem Krankenhaus in der 😕 🚟 🚟 Nähe von Linz behandelt

### Doch nicht der Schütze?

am hellichten Tag auf einem Park, Mannette Seine Spieler Street S bar nicht der Schütze. Gleichwohl Polizei vermutet, daß der Mann zeitz: "er ist en't doch etwas mit der Tat zu tun hat.

# EXKUSIVITAT

amus det gute To

Reduce the Hippi

deunisch alb ingend

же Васет итпра

Personal Resolution

ลิสโต มา Strunden

a Unrat nimenia 24

aremolier zeren **al** 

amin Tourist, der

and and Ceylon mus

a sui estem beglei la: Sehen wulndig!

The Einstein Court Sour

🤏 Geid unter die 🗷

an bringen. Es b

amauch et er so eir

estante Tourist ist e

Tigen Schaden and

iglicherweise mit s

entras für die Ber

a bas kann der par

💥 ecenso sein wi

delreiser de haben i

Man Jahren Wass Minppinische Reish

emen Tempel in

an und Kinderdör

My Korea gebaut

Pinden Sie haben d

onuer weit mit ei

esehen und geho Leur Seibs hilfe, z

der kulturellen ide

Positi wen zu T

anomus mussen w

<sup>ilenc</sup>keln . hat **der** 

enspolitische Sp

t privaten Gedank

n erklan und sie

bleibt zu wün

offizieller. Außer

BIRGIT CRE

hise den ewigen from historia in der einzigart hin tirlaubswelt direkt

paradiesischen Gz paradiesischen Gz ben, Swimming P Jub und einem gr erhalbungsprogua Rimm-Hoteis auf P und Mann

Mestitioner,

Me Student

gen Platzen des In- und Auslandes schreiben für die WELT, Ihre Informationen, Analysen, Hintergrundberichte und Kommentare erscheinen in keiner anderen Zeitung. Beziehen Sie die WELTim Abonnement. Dann sind Sie exklusiv informiert.

### DIE • WELT

Hinweis für den neuen Abnanemen Sie haben das Recht, Ihre Abnanemenis-Bestellung innerhalb von 7 Tagen (Absende-Datum gemigt) schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT.

ernich, Postfach 305830, 2000 Hamburg 36: An DIE WELT, Vennich, Postfach 30 58 30,

Bitte flefern Sie mir zum nachstmäglichen Tentrin his auf weiteres die WELT. Der moostliche Bezugspreis beträg DM 25,60 (Austand 3,00), Luftportversand auf Anfraga unterlige Versand- und Zusteflkosten

### ZU GUTER LETZT

Ansprechpartner für Gehörlose bei Behörden. Überschrift bei dpa

## 10 Jahre Steigenberger Hotels Sonnenhof im Bayerischen Wald Ferienspaß für die ganze Familie – zum Jubiläumspreis



Für Naturfreunde gibt's kaum etwas Schöneres als Sommerferien im Bayerischen Wald. Die Wandermöglichkeiten auf stillen Wegen oder steilen Kletterpfaden sind fast unerschöpflich.

Die Steigenberger Hotels Sonnenhof liegen in den beliebten Luftkurorten Lam. Bodenmais und Grafenau, umgeben von schönster Natur. Als beste Adressen des Bayerwaldes" bieten sie alles, was das Urlauberherz begehrt: gemütliche Ferienatmosphäre und erstklassigen Komfort, eine Küche für Feinschmecker, Disco-Club, große Schwimmhalle mit beheiztem Pool (27°), Fitnesszentrum, Kegelbahnen, staati, anerkannte Massage- und

Bäderabteilung, Sauna, Solarium. Tennisplätze und Minigolf am Hotel. Das Ferienprogramm sorgi täglich neu für Spaß und Unterhaltung. "Große Klasse" finden die Kleinen Spielzimmer, Abenteuerspielplatz und die nette "Spieltante".

#### Die aktuellen Angebote für den Sommer '83 Ferienpackerl, 7 Übernachtungen inkl.

Halbpension (Frühstücksbuffet, 4-Gang-Menu mittags oder abends. Salat- oder Dessert-Buffet abends, samstags Spezialitäten-Buffet), Begrüßungscocktail, Preis pro Pers. im Zweibettzimmer 469 DM

In Bodenmais gibt's dieses Angebot ab DM 511-. Im Doppelzimmer kostet das Ferienpackerl ab DM 560- (in Bodenmais ab DM 595,-), im Einzelzimmer ab DM 595,- (in Bodenmais ab DM 686,-). Kinder - sind das Preise!

Das familienfreundliche Angebot für die Kinder: Die Erwachsenen buchen ein Doppelzimmer und die Kinder bekommen ein separates Zimmer zu besonders günstigen Preisen... Für das erste Kind. inkl. Frühstück DM 25- pro Tag (in Bodenmais DM 30,-). Weitere Kinder: bis 3 Jahre frei, bis 6 Jahre DM 6,- bis 14 Jahre DM 18-; Jugendhalbpension DM 12-

Steigenberger Hotel Sonnenhof in 8469 Lam, Telefon (09943) 791-795 8373 Bodenmais, Telefon (09924) 541 8352 Grafenau; Telefon (08552) 2033

Bitte weitere Sonnenhof-Informationen über: ☐ Lam ☐ Bodenmais ☐ Cirafemiu ☐ Steigenberger Kur- und Ferienangehot

Bitte einsenden an. Steigenberger Touristik Service, Postfach 16440, 600 Frunkfurt/Main.

STEIGENBERGER HOTELS SONNENHOF



der Filter einer Allste dung - with a minundelekte Signature - Sestable - Sestable: weithrer ALDS-Patient aus and the state of t Name of the Land benandeb Doch nicht der Schitz! - . . . . . . . Berimer Ga ier in der in Gertachte - Committee addin der Termin seiten 🕼 a 27 au energe

realis of verticulations

in in the Test Health-real beside:

ारक क्षा प्रकार देखें **तंद**हें

Abonnierens Exklusivitä ru Ablet v ELT lizda

7, H\$15 17/7/28

WELTE

Bestellschein

## Magazin für die Freizeit

Freitag, 22. Juli 1983 - Nr. 168 - DIE WELT



Seite VI

Ferien mit Vierbeinern: Waldi fliegt per Linie mit

Seite III

Traumstraßen | Florenz: Europas Schach mit Großmeister Pachman

Rucksack-Touristen schlafen im Zelt gratis

REISE WELTmit Auto · Hobby · Sport · Spiel

Seite Vi

Aktiv im Urlaub (V): Golf für Anfänger in Neuenahr



**DER KOMMENTAR** 

### Grünes über **Tourismus**

Grüne" Gedanken zum Touris-mus machte sich der fremdenverkehrspolitische Sprecher der jüngsten Bundestagsfraktion in einem Gespräch mit der Hamburger Fachzeitschrift "Touristik Report". Dieter Drabiniok, selbst Rucksackreisender, sprach sich dabei gegen den organisierten Ferntourismus aus: "Er hat in der Dritten Welt so viel Schaden an-

Dinten weit so viel Schaden an-gerichtet, daß er schleunigst ge-stoppt werden sollte." Schon lange beklagen nicht nur betroffene Länder, sondern auch hierzulande zum Beispiel kirchliche Arbeitsgruppen die negati-ven Auswirkungen des Fremden-verkehrs in Asien und Afrika. Regionen, die arm an Bodenschätzen, aber reich an landschaftli-chen Reizen sind, verkaufen den Touristen oft nicht nur die Schänheit, sondern auch die Schönheit. sondern auch die Schönheiten des Landes. So gab ein Touristik-Minister in Afrika zu, daß auch der mit Prostitution verdiente Hundertmarkschein benötigte Devisen bringe.

So beklagenswert diese Tatsachen sind, so darf man doch fragen oh eine Abschaffung des

gen, ob eine Abschaffung des Pauschaltourismus in Ländern der Dritten Welt eine geeignete Lösung des Problems wäre. Was würde aus all den Schuhputzern, Liftboys, Zimmermädchen, Barkeepern und Buchhaltern, wenn die Touristenhotels leer wären in jenen Ländern, wo es kein Ar-beitslosengeld und keine Sozialfürsorge gibt? Dagegen wird von den Tourismus-Kritikern meist argumentiert, daß doch immer die internationalen Gesellschaf-ten und wenige einflußreiche Fa-milien den Rahm abschöpfen und für die Bevölkerung nur wenig zu verdienen bleibt. Doch

wenn auch das wenige fehlt?

Was an dieser pauschalen Pau-

schal-Touristenschelte verärgert. ist, daß einmal mehr undifferenziert von einem Rucksackurlauber der Pauschaltourismus verdammt wird. Als ob der Rucksacktourismus der gute Tourist und der Pauschaltourist der böse Tourist sei. Als ob der Hippie, der die Gastfreundschaft irgendeines malaiischen Bauern strapaziert, oder die individuelle Besatzung eines umgebauten VW-Transporters, die wild an Stranden campend ihren Unrat hinterläßt, moralisch wertvoller seien als der Neckermann-Tourist, der seine Bettenburg auf Ceylon nur verläßt, um auf einem begleiteten Ausflug zu Sehenswürdigkeiten oder beim Einkauf von Souvenirs ein wenig Geld unter die Einheimischen zu bringen. Es ist anders, wenn auch ebenso einfach: Der aufgeklärte Tourist ist es, der am wenigsten Schaden anrichtet und möglicherweise mit seinen Devisen etwas für die Bevölkerung tut. Das kann der pauschal Buchende ebenso sein wie der

trampende Student. Pauschalreisende haben in den vergangenen Jahren Wasserbüffel für philippinische Reisbauern gekauft, einen Tempel in Nepal restauriert und Kinderdörfer in Kenia und Korea gebaut – mit ihren Spenden. Sie haben die Not in der Dritten Welt mit eigenen Augen gesehen und geholfen -mit Hilfe zur Selbsthilfe, zur Erhaltung der kulturellen Identität,

mit Investitionen in die Zukunft ... "Unsere Positionen zu Urlaub und Tourismus müssen wir erst noch entwickeln", hat der fremdenverkehrspolitische Sprecher der Grünen erklärt und sich vorerst seine privaten Gedanken gemacht: Es bleibt zu wünschen, daß die offiziellen Außerungen weniger grün ausfallen.
BIRGIT CREMERS

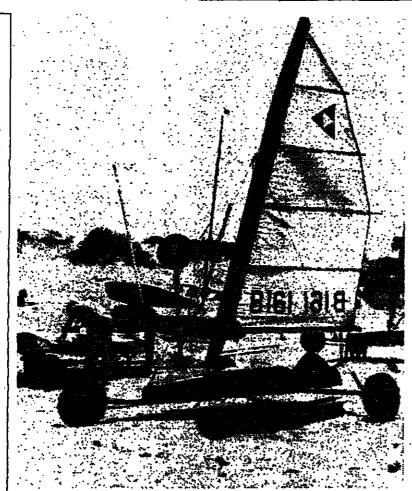

Für kräftige Brisen sind Strandsegler dankbar

Gute alte Sommerfrische: Belgiens 15 Badeorte verbinden Charme von gestern mit Kom-fort von heute. Auf 67 Kilometern feinem hellem Sandstrand wird Spiel. Spaß und viel Sport in würziger Nordseeluft geboten. Strandkarren wie zu Großvaters Zeiten wechseln ab mit praktischen Strandhäuschen, verwitterte Villen stehen neben Appartementhochhäusern, fröhlicher Rummel erfreut Aktivurlauber, stille Strände. Dünen und Wälder die Romantiker. Die belgische Küste ist ein Ferien-Evergreen für Familien. Auch Feinschmecker kommen auf ihre Kosten.



Krabbenfischer – eine aussterbende Zunft

FOTOS: S. WEIDEMANN

# Mit Pferd und Krabbennetz der Flut entgegen

Möwen, die auf den meernahen fetten grünen Weiden des Polder-landes herumtrippeln, kündigen die See an. Und dann können wir das Meer schmecken, wenn wir nur tief genug einatmen. Am tiefblauen Himmel begleiten uns Schäfchen-wolken mit einem Grauschleier,

und dann sehen wir in der Sonne die schimmernde Nordsee. Wir sind an der Badeküste, die sich von Knokke bis De Panne, von der niederländischen bis zur französischen Grenze auf 67 Kilometern Länge erstreckt und wo das Meer bei Ebbe einen 500 Meter breiten Sandstreifen freigibt. In den Prospekten der 15 Badeorte mit insgesamt 270 000 Betten ver-wandelt sich dieser belgische Kü-stenstreifen in ein einziges großes Freizeitparadies für Familien und Tanten, Maler und Lebenskünstler, Musikanten und Studenten, Seg-ler, Surfer, Bootsfahrer, für Golfund Tennisspieler, für Strandseg-ler, Angler, Wanderer, Reiter - Ak-

tivität ist angesagt. Wir erreichen das Meer in Oost-duinkerke, einem Ort, der verstreut zwischen den Dünen liegt. Gleich werden wir einbezogen in einen anderen, gelasseneren Le-bensrhythmus. Wir setzen uns in einen der bequemen Strandstühle, durch bunte Paravents vor einem leichten Wind geschützt, und schauen aufs Meer oder den Kin-dern zu, wie sie in ihren Tretrollern

dern zu, wie sie in inren Tretrollern über die Promenade sausen. Wir klettern über die Sanddünen zum Wasser. Es ist Ebbe, das Meer hat sich zurückgezogen, und wir werden Zeuge eines Schauspiels, wie man es nur noch hier, in Oostduinkerke, erlebt: Krabbenfischer reiten der beginnenden Flut entge-gen. Stolz sitzen die Männer in dem gelben Ölzeug auf ihren schweren Pferden und reiten in das ansteigende Wasser. Die Pfer-de gehen hinein und ziehen die Netze, mit denen Garnelen gefan-gen werden, hinter sich her. Doch ihre Beute ist gering. Die Nordsee ist ziemlich leergefischt. Es gibt auch nur noch neun Fischer, die auf diese fotogene Weise ihren Be-nuf hier ausgiben ruf hier ausüben.

Wir wandern über den Strand. Von deutschen Badern an Kurta-xen gewöhnt, sind wir angenehm überrascht, daß hier nichts dergleichen verlangt wird. Im Verkehrsamt sagt man ums: "Kurtaxen und
Strandbenutzungsgebühren verärgern doch nur die Gäste, kosten
erhöhten Verwaltungsaufwand
und bringen letztlich den Gemeinden kaum etwas ein" den kaum etwas ein." Hier, wo der Strand für alle da ist, kann man stundenlang über

den Sand wandern ohne von Zäunen, Gebots- oder Verbotsschildern aufgehalten zu werden. Man
muß nur bei De Panne aufpassen,
daß man nicht versehentlich auf
französisches Strandgebiet gerät.
Aber das macht eigentlich auch
nichts. Und in den französischen
Strandcafés wird auch der belgische Franc akzeptiert – ebenso
umgekehrt. Ein kleines Stück verumgekehrt. Ein kleines Stück vereinigtes Europa.

Auf dem Strand rasen Strand-oder Sandsegler, typischer Sport dieser Küste. Das Meer hat Dutzende von Segeln wie weiße Flaggen aufgezogen. Wir besteigen ein Boot, denn vom Wasser her gese-hen, gewinnt die Küste eine andere Dimension. Ein breiter feiner Sandstreifen, mit Grün durchzo-gen, altmodische Strandkarren, so wie sie unsere Großeltern noch benutzten, bunte Sonnenschirme. Motive für Maler und Fotografen. Dahinter dann eine einzige Kette von Häusern: Alte, verwitterte Villen, die, teils vernagelt, zum Kauf angeboten werden, dazwischen in Beton und Aluminium gegossene Hochhäuser, in deren Fenstern großformatige Plakate die Räume

zur Miete anpreisen. Der Attraktivität dieser Küsten landschaft tut das aber keinen Ab-bruch. So werden etwa im mondä-nen Kurort Knokke mit seinen lu-

xuriösen Pensionen, Villen und Hotels mehr als 200 000 Besucher zur Sommersaison gezählt, im großstädtischen Seebad Ostende sind es beinahe zwei Millionen Übernachtungen. Den Großteil der Urlauber, die hier ihre Ferien verleben, stellen die Belgier selbst, erst dann Franzosen, Deutsche und Engländer – trotz guter Hotellerie, maßvoller Preise (vergleichbar de-nen deutscher Seebäder) und vor-

züglicher Gastronomie. Eine Spezialität in den Restaurants an der Küste sind Garnelengerichte mit Zwiebeln und Pilzen. Und für den kleinen Appetit gibt es überall leckere Patisserien, belegte Brote, ja selbst die "Fritten" schmecken hier knuspriger, als wir sie von daheim kennen. Wer ein-mal keine Lust hat, am Strand zu liegen, der kann Ausflüge in den Naturpark "Het Zwin", einer ver-landeten Meeresbucht, unternehmen. Durch diese Meeresbucht ka-men früher die Schiffe nach

Brügge selbst, diese wie ein Frei-lichtmuseum erhaltene mittelalterliche Stadt, sollte man an einem Samstagmorgen besuchen, wenn Markttag ist, sich die Frühaufsteher um die Stände drängeln und man den Reichtum aus Meer, Weide, Gärten und aus den Ställen der Polderhöfe bewundern kann: Rie-

sengarnelen, Seezungen, getrocknete Flundern, Schnecken, Enten und Gänse, Hühner und Hasen. Es gibt Poularden am Spieß, Fisch-suppe aus dem Kessel, duttende Bauernbrote.

Dann eine Fahrt mit den kleinen

Grachtenbooten, die sich immer wieder unter Brücken und Stege ducken, wo sich die gotischen und barocken Fassaden der Bürgerhäuser selbstverliebt in den Grachten spiegeln. Dann noch vom Belfried, dem Stadtturm, ein Blick über das weite flache Polderland. Man erkennt Zeebrügge, Ostende. Vor der gleißenden Küste kreuzen Fähr-boote nach England, vielleicht reicht die Zeit noch zum Shopping-Trip nach London . . . SIGGI WEIDEMANN

Unterkunft: Von einfachen Pensionen bls zu komfortablen Hotels – zwischen 600 bfr und 2500 bfr für Doppelzimmer. Spezielle Angebote für Appartements, günstige Wochenendpreise. Restaurants: In vielen der 1200 Eßlo-kalen an der Küste wird ein "Touristi-sches Menü" für 295–395 bfr angebo-ten.

ten.

Sportmöglichkeiten: Sandsegelm an der gesamten Küste, Preis etwa 300 bfr pro Stunde. Bootsfahrten können von Niewpoort. De Panne, Ostende, Westende unternommen werden. Auskunft: Belgisches Verkehrsamt, 4000 Düsseldorf, Berliner Allee 47.

## NACHRICHTEN

Boot-Erlaß für Gardasee Motorbootfahrer und Eigner

von Segelbooten mit einer Länge von mehr als sechs Metern brauchen nach den neuesten Vorschriften für eine Tour auf dem Gardasee keine Rettungsinseln oder Rettungsflöße mehr mitzu-führen, sofern sie sich mit ihrem Boot nicht mehr als drei Seemeilen vom Ufer des Gardasees entfernen. Eineentsprechende Erklä-rung können die Eigner, die im Besitz des Internationalen Verbandeszertifikats für Wasser-sportfahrzeuge des Deutschen Motoryachtverbandes (DMYV) sind, bei ihren Liegeplatzvermie-tern oder DMYV-Stützpunkt in Peschiera di Garda (Piazza Marina 1) abgeben. Der Deutsche Touring Automobil Club weist darauf hin, daß die italienische Wasserschutz-polizei streng auf die Einhaltung dieser Erklärung achtet.

### Touristenmenüs

Mehr als 400 Restaurants in über 100 Städten Schwedens bieten Touristen zum günstigen Preis von umgerechnet elf Mark speziel-le Menüs. Für den Preis erhält der Gast Brot, Butter, ein warmes Hauptgericht und Getränke. Die Restaurants erkennt man an Plaketten mit der Aufschrift "Turistmenu", die an den Eingängen der Lokale angebracht sind (Auskunft: Schwedische Touristik-Information, Glockengießerwall 2-4, 2000 Hamburg).

### Häuser frei in Dänemark

An der West- und Nordküste Jütlands und auf den Inseln Fünen, Falster und Lolland sind ab Anfang August wieder Ferienhäu-ser frei. Die Ferienhäuser bietet die Reiseorganisation "Dantourist" zu einem Preisnachlaß von 15 bis 25 Prozent gegenüber dem Hochsaisonpreis an. So kostet beispielsweise ein Haus für sechs Personen für eine Woche zwischen 450 und 500 Mark (Auskunft: Dantourist, Hulgade 21, DK-5700 Svendborg).

### London-Hongkong direkt

Die Fluggesellschaft Cathay Pacific Airways hat erstmals in der Geschichte der Luftfahrt eine direkte Flugverbindung von London nach Hongkong eingerichtet. Der Start ist jeweils samstags um 22.00 Uhr am Flughafen Gatwick; Ankunft sonntags in Hongkong um 18.00 Uhr. Der Abflug der Gegenmaschine erfolgt am Sonn-tagmorgen um 9.00 Uhr: Ankunft um 17.50 Uhr (Auskunft: Cathay Pacific Airways, Wiesenhüttenplatz 26, 6000 Frankfurt/Main).

WAHRUNGEN

1 Pfund

Äøvoten

| r R A to com | I I IUIIU     | 2,00   |
|--------------|---------------|--------|
| elgien       | 100 Franc     | 5,09   |
| )änemark     | 100 Kronen    | 28,75  |
| innland      | 100 Fmk       | 47,25  |
| rankreich    | 100 Franc     | 34,25  |
| riechenland  | i 100 Drachme | n 3,50 |
| roßbritanni  |               | 4,03   |
| rland        | 1 Pfund       | 3,25   |
| srael        | i Schekel     | 0,09   |
| alien        | 1000 Lire     | 1,75   |
| ugoslawien   | 100 Dinare    | 3,50   |
| uxemburg     | 100 Franc     | 5.09   |
| lalta        | 1 Pfund       | 6.35   |
| Iarokko      | 100 Dirham    | 40,00  |
| iederlande   | 100 Gulden    | 90,50  |
| orwegen      | 100 Kronen    | 36,25  |
| sterreich    | 100 öS        | 14.33  |
| ortugal      | 100 Escudos   | 2,75   |
| umänien      | 100 Lei       | 5,75   |
| chweden      | 100 Kronen    | 34,50  |
| chweiz       |               | 123,50 |
| panien       | 100 Peseten   | 1,84   |
| ürkei        | 100 Pfund     | 1.50   |
| unesien      | 1 Dinar       | 4,05   |
| SA           | 1 Dollar      | 2.64   |
| anada        | l Dollar      | 2,16   |
|              |               | •      |

Stand vom 19. Juli – mitgeteilt von der Dresdner Bank AG, Essen (ohne Gewähr).

Auskunft: Die Broschüre "Gut leben in Flandern" kann über das Belgische Verkehrsamt, Berliner Allee 47, 4000 Düsseldorf 1, bezogen werden.

## Flandern für Feinschmecker – "Club der 12" bürgt für Qualität

Das Autobahnband, auf dem un-ser Bus sich vorwärtsbewegt, durchschneidet schnurgerade eine weite Ebene von Wiesen und Kop-peln mit Kühen, Pferden und Schafen. Es regnet. Die Weiden und Erlen am Rand der Gräben und Kanäle, die das Tiefland durchziehen, sind saftig grün.

Nach der ausgedehnten Völlerei, die wir soeben hinter uns haben, sind meine Reisegefährten nicht sehr gesprächig. Nur ein Englän-der äußert sich und macht auf den englischen Text der Broschüre über den Kemmelberg aufmerk-sam, wo wir gespeist haben: "Viele, viele Völker schlugen einst hier ihre furchtbarsten Schlachten, die die Geschichte je gekannt hat." – Im deutschen Text heißt es dagegen: "Von hoch auf dem Kemmel-berg, dem sogenannten Auge Flanderns, schaut man nieder auf Felder und Weiden in einem unvergeßlichen Panorama." Wird hier das stärkere Ge-

schichtsbewußtsein der Engländer angesprochen, oder will man den Deutschen die Mahnung an die blutige Vergangenheit ersparen, die durch Hunderte von Friedhö-fen gefallener Soldaten gegenwär-tig ist? In kaum einem europäischen Land werden die Deutschen so herzlich und vorurteilsfrei emp-fangen wie in Belgien. Das einzige Problem deutscher Touristen ist die eingebildete Sprachbarriere, obwohl Deutsch dritte Landes-sprache ist und von allen verstanden wird, wie wir bei unseren Streifzügen durch die Städte Brüg-

vielgerühmten Kunstschätzen und Restaurants feststellen konnten. Gerade wer Frankreichs kulingrische Tempel bislang zur Wall-fahrt erkoren, wird in Flandern eine Küche entdecken, die die französische weitergeführt und abge-wandelt hat. Schließlich haben Flanderns Spitzenköche in den besten Pariser Restaurants gelernt. So finden wir gelegentlich auch Anleihen bei der "Nouvelle cuisine", die inzwischen in Frankreich oft zur geschmacklosen Originali-tät um jeden Preis pervertierte, in Belgien jedoch die Tradition der eigenen Küche verfeinerte Gerichte wie Seeteufel auf Gemüsepüree in einer mit belgischem Bier ge-würzten Sauce, Flußkrebse mit Blumenkohl oder karamelisierte

Änfel mit Cidre-Sabayon erfreuen ge. Gent und Antwerpen mit ihren jeden Genießer. Hauptbestandteil des Mahles an der flämischen Küste sind nicht nur der Fisch und die Meeresfrüch-

te, sondern seine Eigenart besteht in der Mischung von Fleisch und Seetieren. Wesentlich dabei ist. daß der Fisch bei der Zubereitung seinen eigenen Geschmack bewahrt Das Verhältnis von Preis und

Qualität erscheint bemerkenswert. Aber das Streben der jungen Re-staurateure geht dahin, durch Ra-tionalisierung dieses Verhältnis noch zu bessern. So hat sich ein Dutzend von ihnen zum "Club der Zwölf" zusammengeschlossen, hat eine Werbebroschure "Gut leben in Flandern" herausgegeben und werden gemeinsam ihre Preise kalkulieren. Ihr Ziel ist dabei nicht Monopolisierung, sondern Hebung der Qualität durch gesteigerte Konkurrenzfähigkeit. Der hohe Maßstab, den die Restaurants sich gesetzt haben, ent-

spricht nicht immer dem der flan-drischen Hotels. Überall findet man zwar gute Betten und ein gutes Frühstück, aber auch in den besten Hotels hapert es immer wieder mal an diesem, mal an jenem. Doch was man bei höchstem Anspruch an Komfort vermissen mag, wird aufgewogen durch die Hilfs-willigkeit und das unprätentiöse Wesen der Menschen. CHRISTOPH GRAF SCHWERIN

## TOURISTIK



14 Tage inkl. Fing 1495 Verlängerun ab Düsseldorf 1495 ab Disseldorf ab Disself ab Disseldorf ab Disself ab Disself ab Disself a Genießen Sie den ewigen Frühling
Teneriffas in der einzigartigen
makmin Urbaubsweit direkt am
Meer, in einem paradiesischen Garten
mit Teneriffas in der einzigartigen inkl. Flug und mit Tennisplätzen, Swimming Pools, Prühstück Bars, Night-Club und einem großen ab DM Gaste- und Unterhaltungsprogramm. 1149,

**FLUGBÜRO** Rembertiring 43, 2800 Bremen 1 Asienflüge? Tel. 0421/32 19 86 Preiswert b. Flugbüro Bremen

\*\*\*\*\*\* Billigflüge Tel. 0511/49 03 19 \*\*\*\*\*\*\*

Teneriffe-Bockung offi en. Aparthotel Flesi Tel. 9611/6312416 **FLUGBÜRO** 

Rembertiring 45, 2800 Bremen 1

USA-Kanada-Flüge?

Tel. 0421-52 19 86

Preiswert b. Flugbüro Bremen

Camping-Flüge nach GRIECHENLAND Athen - Kreta - Rhodos - Korfu Santorin - Kos - SUPERPREISE THAWTS Reisen

Södamerika zu Sparpreisen!

Ab Brüssel oder Amsterdam Hin-/
Rhekflug nach Caracas DM 1550. Recife DM 2050. Rio DM 2100, Sao Paulo
DM 2170. Abflug aus der Schweiz
gegen geringen Aufpreis möglich.
Informieren Sie sich über unsere Angebote nach Süd-Mittel-/Nordamerika, Fernost und welsweh. Auskunft
und Buchung: Air Travel Center. Kaiserstr. 13, 6000 Prankfurt, Tel. 0611/
23 20 11/2

Preiswerte Flüge weltweit ab Benelux und Frankfurt Sandweg 40-42, 6000 Frankfurt



8 München 21,Tel. 089-580 64 43

SÜDAMERIKA-FLÜGE HIN and ZURÜCK AS BRU/AMS Asunción 2370.- Mexico 1750.-Buen. Aires 2370.- Montevideo 2370.-Bogotá 1820.- Recife 1980.-Caracas 1700.- R.d. Janeiro 2150.-Lima 1950.- Santiago 2370.-

L.A.F. e.V. - 28 Bremen 1

Schwachhauser Heerstr. 222

Telefon 9421 23 92 45

TOUR-PLAN-REISEN 5300 Bonn 3 K.-Adenauer-Pl. 15, 0228/461663 **FLUGBURO** Rembertiring 43, 2800 Bremen Südamerika-Flüge? Tel. 0421/32 19 86/7 Flugbüro - Bremen

> Billigflüge ab Benelux New York, Jahresticket, DM 1055,-plus Tax. Bengkok DM 1395,-, Lima DM 1795,-CW AIR TRAVEL Tel. 0221/21 93 18 Marion's Reisediens Tel. 02208/20 03

Hongkong 1795.- Santiago 2395.-

ingapore 1445.- B. Aires 2395.-

Jakarta 1675.- Rio/Recife 2165.-

ABC-Ruge ab Frankfurt:

●New York 1075.- ●Toronto 1075.-



GENUA - BARCELONA - GENUA

mula -line<sub>spa</sub> Preiswerte Single Reisen

preiswerte Singie Keisen
zu exotischen Stränden nach Brasilien, Philippinen und Thailand. Termine September, Oktober, November
u. Dezember 1983.
Extru-Sonderreise Brusillen
am 25. 9. 1983.
Anfragen zu diesen Gruppenreisen
an Frau Trude Deuringer,
2803 Weyhe-Erichshof, Hombacher
Str. 80–84 oder Tel. 0421/773 46

URLAUB-NICHT VON DER STANGE in Griechenland, Sardinlen, Tune-sien, Portugal, Irland, Teneritla, An-tillen, Kleine und mittlere Hotels. Nach Ihren Terminen maßgeschnei-dert. Mit Linie, Charter und für Selbstfahrer. PRIVATOURS Hauptstr. 13a 6393 Wehrheim 1,06081/5 90 62

INENHOR

### <u> Artikulogeksielettettenessanatiohilien unitukkiniksa</u>

Sanatorium Tuaef am Bergkurpark

Hasenpatt 3, 20 52 81/40 85 3280 Bad Pyrmont Komfortables Haus Beiniffetähig gemaß § 30 GWO Bitte Prospekt anfordern

nerz, kreisiaus rocinitok, cone Stoffwechsel, Rheuma, Band-scheiben, Genatrie, Autogenes Training und Regenerations-kuren. Übergewicht. Diät und Fastenkuren. Pauschalkuren. Badestreilung. Pymonter Moor, Hallenschwimmbad 28° - 30° Sauna Alle Zi , Bad-Du. WC.



### **PALKOHOL-ENTWÖHNUNG**

Kleiner Patientenkreis (bis 10 Personen). Qualifizierte Fachkräfte. Bewährte, zwanglose, 28tägige Behandlungsmethode. Absolute Diskretion. Unser Erfolg gibt uns recht. Landhaus Sonnenberg Wolfgang Käflein



### zu neuer Lebenstreude, Aktivitat und Gesundheit. Gewinnen Sie Jahre zurück:

Bewegungssteigerung, Herz-Kreislauf-Starkung, Behandlung von Gelenk- u. Organ-Beschwerden, Allergien, Alterser-scheinungen. Aufhau neuer Abwehrkräfte. Werden Sie schlanker

Nutzen Sie das Aktiv-Programm, die Gruber-kosmetik, 600 cal. Schlankheits-Diät, Wiedemann-Regeneration, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie, Thymus-Bhdlg., Kneipp- und Badekuren. Lassen Sie sich von geschulten Mitarbeitem in einem gepflegten Hotel der Komfortklasse verwöhnen, mit Hallenbad, iuna, Solanum, Gymnastik, Restaurant, Tiffany-Bar, Kurpark,

Alle Programme ideal auteinander abstimmbar. Arztl. Ltg., alle Diätformen, 700 m in landschaftlich herr-licher Lage. VP ab DM 99,-. Fordem Sie die Information über die Kassen- u. Beihiltefähigkeit unserer Kuren an: kurhotel-kursanatorium Hochsauerland, Am Kurpark 8



Hotel und Kurzentrum Hoheleye

### Informieren Sie sich über das ungewöhnliche

Preis/Leistungsverhältnis in einem der schönsten Sanatorien Deutschlands.

Mit unseren günstigen Pauschalarrangements möchten wir Gesundheits- und Kostenbewußtsein vereinbar und den Komfort eines Luxus-Hotels erschwinglich machen. Zum Beispiel:

Drei Wochen Wiedemann-Kur DM 2780,-\* mit dem kompletten medizinischen Programm, allen Grunduntersuchungen, Vollpension (auch Diäten), Emährungsberatung und einem viel-seitigen Freizeitangebot.

(\*im Doppelzimmer mit Balkon)

Wir senden Ihnen gem kostenlos unsere Broschüre:

"Naturheilverfahren" über die WiedemannSerumtherapie, Aslan Procain-Kur und NiehansZelltherapie, Neuraltherapie, Ozonbehandlung,
THX (Thymus-Immuntherapie), SauerstoffMehrschritt-Therapie nach Prof. von Ardenne,
Homöopathie und Emährungsbehandlung.

unseren Farbprospekt der Privat-Klinik für innere Medizin mit langjähriger Erfahrung im Bereich natürlicher Heilverfahren.





Privatklinik und Sanatorium

für alle inneren Erkrankungen einschließlich Stoffwechselstörungen und Rheuma. Rehabilitation nach Herzinfarkt, Schlaganfall und chirurgischen Eingriffen. Zelltherapie, sämtliche Diätformen, Gewichtsregulierung, Check-up, autogenes Training. Alle klinischen Einrichtungen, große Badeabteilung, beheiztes Hallenschwimmbad mit Sauna und Solarium.

Gepflegte Atmosphäre mit hervorragendem Hotelkomfort in ru-higer Lagedirektam Kurpark. Fachärztliche Leitung. Beihlifefähig. Lichtentaler Allee 1/C, 7570 Baden-Baden · Telefon (0 72 21) 230 37-9

Psychotherapie - Hypnosen seit 30 Jahren



### Gesundheit. Die Nr. 1

bei IMMUNSCHWÄCHE zur AKTIVIERUNG

bei chronischen FUNKTIONSSTÖRUNGEN der

inneren Organe, Streß, Leistungsabfall KOMBINIERTE ZELL-KUREN bei DURCHBLUTUNGSSTÖRUNGEN aller Gefäße und chron. entzündl. Erkrankungen

OPTIMIERTE SAUERSTOFF-KUREN bei LEBER-MAGEN-DARMBESCHWERDEN ORIGINAL STUTENMILCH

bei Beschwerden in Knien, Hüfte, Schulter, Rücken, Muskel- und Nervenschmerzen THYMO-THERMA-KUR (Rheuma-Kur)

auch ambulante Kuren sind jetzt möglich, z. B. 1 Woche THYMUS-KUR 9M 540,-

bei organ. Potenzstörungen verlangen Sie die MEDICIA Information für Spezialbehandlung

5 Ärzte verschiedener Fachrichtungen

LANDSKRONE Privatelialle für ungere Medizan und Natartaedverführen 5483 BAD NEUENAHR
Ravensberger Str. 3/22 · Tel. 02641/2281

Sanatorium und Privatklinik Dr. Wangemann Hinterzarten

Zim, mit Duschbad, Toilette Direktwohl-Telefon, Bäder-abtellung, Solarlum,

7824 Historzeston Section (17652) 268 and 768 Naturbellverfabrer

Sanatorium Umland Forti Kuridaik 3280 Bad Pyrmont

Unter der Hilnenburg 1, Tel. 0 52 81 / 30 45 - 46. Neues finus in schön mod. Hotelkomfort, Lift, Garagen, Bilderabbeikung a. Moorbilder i. Hs. Fran



### Neue Therapie bei Rheuma

Hilfe für ein Leiden von Millionen. Vorbeugung und Wieder-herstellung bei allen Krankheiten des rheumatischen Formen kreises, bei Gelenk- und Bandscheibenleiden. Die Behandlung der erkrankten Gelenke erfolgt durch eine variabel temperierte Kaltluft bis minus 180°

<u>Bewährte Therapien</u>

bei Stoffwechselstörungen, funktionellen Herz- und Kreislauferkrankungen, chronischen Frauenkrankheiten, psychischen Erschöpfungszuständen und psychosomatischen Leiden steht ihnen unser hochqualifizierter Chefarzt mit seinem erfahrenen Ärzteteam zur Verfügung.

Unser Angebot peihiffelähig u. Keasenanerkennung ✓ Voll inställierte Käitetheraple mit Bewegung, Kneipp'sche Anlagen, Sauna, Schwimmbad, eigene große Bäderabteilung

Akupunktur, Elektro- und Neuraltherapie, autogenes Training, Hypnose Außergewöhnlicher Komfort ohne Krankenhaus-

Stadt und Land mit Tradition und Reiz.



### 6 Tage stationärer Check-up verbunden mit Erholung im Hochsaverland

In dem Gesomtpreis von DM 882,00 sind enthalten: Unterbringung im Einzelzimmer oder Doppelzimmer mit Dusche, WC, Balkon, Radioanlage und z.T. Telefon, volle Verpflegung inkl. Diäten. Gründliche ärztliche Untersuchungen mit Diagnosestellung und Abschlußbericht.

e z. B. Labor, Ri Oszillographie, Ruhe-Spirographie. Im Haus: Kegelbahnen, Sauna, Solarium, Tischtennisraum, großes. Hallenbad (10:20 m), Beschäftigungstherapleraum, in dem Sie malen, zeichnen, batiken, weben, schnitzen u. glastitzen können.

Fachklinik Hocksaverland - 3542 Willingen - Telefon 65632/60 11

Rheeters, Bendschelbeniehten, med. Artitischungsbekandlung – s. s. Thy-mus (THX), Frot. Asian, Organ-Ext. – seule alle inn. Krankhelma, Absolute Ruhe in einem herrlich gelegenen u. sehr konfort, einger. Sensterlens der Fastobierger Weldes. Internet und Badeazzt im House. Switch. Pauscholkur (Arte. Böder, Volla.). Houptsolson ab DM 2079. Hous 11 ob DM 1890. Basilitarible. Hemman der bestehe der

## SANATORIUM BÜHLERHÖHE

Privatidinik für Innere und Ganzheits-Medizin Einzigartige, ruhige, heilklimatische Schwarzwald-Höhenlage (775 m) mit Blick ins Rheintal und vielen Wanderwegen, 15 km oberhalb von Baden-Baden.



Beihilfefähige Kur-Klinik 60 Betten Kultiviertes Ambiente

Erfahrenes Fachärzteteam

Modernes Hallenbad (30°)

A CD Day survey ats für medetne Therapia, 4953 Perm Strikmabad (20C), Tel. 65251/090 04

Individuelle Diatbetreuung und Gewichtsregulierung Kuren und Anschlußbehandlungen bei/nach inneren Erkrankungen (vor allem nach Herzinfarkt)

und operativen Eingriffen.

SANATORIUM BÜHLERHÖHE - 7580 Bühl 13 - Tel. 07226/216

#### BAD NAUHEIM ASTHMA-KLINIK

**Astuma - Emphysom - Bronchitis - Herz/Kreislau**l



483 Bad Soden-Salmunste Telefon 0 60 56 / 80 05-8

Informationsmateriel:

Zu jeder Anschrift gehört die Postieitzahl

Frischzellen

Kurheim 2077 Großensee bei Hamburg. Tel. 04154/62 11



Aber das Altern verlangsamen.



Privatidinik

St. Georg ON MALLINCEROUT K.G.

Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. v. Ardenne

in Verbindung mit THX-Theraple Original nach Dr. Sandbem THE COURSE WAS A STREET

Spezialklinik für Erkrankungen der hans in de Appart Haltungs u. Bewegungsapparatet der Fransissen in Rheuma - Orthopädie - Herz - 1881 2818 u. 2028 Rreislauf
Nachbehandlung
Beihilfefähig Pauschalangebote bis a the late strands
Immanuel-Kant-Str. 31 ab 20.5 fram: 2
7432 URACH, Tel. 07125-151-146

### HOTELS HIT EGENEN SSHWINNEAD

### Lüneburger Heide



### im Naturschutzpark Lüneburger Heide

.. idyllisch, in zauberhafter Ruhe, direkt am Mühlenbach gelegen. Von Wald umgeben. Ausgedehntes Wanderwegnetz. Moderner Hotelkomfort und rustikale Gemütlichkeit, 80 Betten. Hallenschwimmbad (15 x 7 m), Sauna. Tischtennis, Billard, Tennisplatz,

2115 Egestorf, Nordheide 1 Tel. 04175/14 41, Telex 21 80412



### Nordsee – Niedersachsen

**Hotel Seelust** 

2190 Cuxhaven-Duhnen, Cuxhavener Str. 65-67. – Das führende Komfort-hotel mit der persönlichen Note. Und der guten Küche, Hallenbad/Sanna/ Solarium. – Ganzjährig geöffnet. – Telefon 04721/4 70 65-67.

Waldschlößchen Bobrock 60-Botten-Komforthotel, Speziahldtervestaurant, dv. nr. Tasanger-turne Hallenbad, Sauna Solonum, Frincesarum Légelabon, Kaffeeterrasse, Kurgarten, Baby-2op, Relitäte Erholungsparadies in Nordseenähe

### Hessen



Hotel und Lundhurs in die schönste Statismasschaft Walderin – im Aligia francus, So Betten Alie Zim Du od. Bad WC. Tel. Lift, Tennisplatz, Kallenhard, beh. Freibad, Sauna, Solarium, med. Badeabteilung (alle Kassen) im Haus. Femilies-Programm: Elepant v. 2 Klador Volle, 1807, pro Woche.

Wanderungen, Grill-Partys, Hüttenfeste, Gartenpartys, Terrassenfeste, Ausflüge. 16, 10. bis 22, 10. 1983 Wanderwoche mit Ansitz zu Hirschbrunft zum Sonderpreis DM 360.- einschl. Vollp. Prospekt. Tel. 65626/741, Luftkorort 5590 Bergfreihelt bol Bod Wildungen.

# HOTEL

Hallenbad 7 x12 oe. 90 Betten, pile Zimmer mit

Force Stirderfactifich Ringhotel, 2112 Jesteburg, Limeb. Hode, DARS/20 44.
Ringhotel-Champagnar-Offerte: 2 Tage VP und Festi Merch
Ringhotel-Champagnar-Offerte: 2 Tage VP und Festi Merch
Wochenandspaß.

Ringhotel Stirderfaction
Ringhotel Stirderf 198,- bis 222,- DM VP 71,- bis 55,- DM Wochenandspe8, 2 Tage HP DM 122,- bis DM 148,- properson (52) Hallenbad, mit Jetstream, Whiripoot, Sauna, Sunlitt. Urlaub und Erholung

<u>Llandhaus</u> im Heide-Sommer TOPEN DAS EACLUSIVE
Urlaub für Anspruchsvolle in

### Sauerland

Berghotel Schwarz (1994) im Hocksauerland herriche – sehr rubi-ge – free Holdrandessachtslage, Liege-pool Tschignarz, Bläzd, Febrader, Bücher, jeder sonst. Konfort, Spargnese, Heusprospeld. 5790 Briton-Gudenhagen, Tet. 02361/35 45



Wald-Hotel Willingen Sitencelletel im staati anerkannten Kneipp-Helibad 3542 Willingen/

Hochsauerland - Kein Durchgnagtwerkehr-gemüliche und persinische Agnospharo-gute Kische - Liegewiese - Ruhe - Effichung - Wandarungen in der waldreichen Gegend des Hochsauerlandes (200m. n. d. M.), Behagl. Zi. mit Balkon, Durche, Bud. WC, Tel HALLENSCHWIMMRAD (28°), 12.5 x 7.5 m. Sauna, Somenliege - Marsage -Whiri-Pool - 4-Feld-Tenninhalis - Tennis-Intensivieure - Ski-Schuls - Reiter-lebrgänge - Fines-Semingre - VP ab 69. DM - Bitte Farbyrospekt aufordern! Telefon (0 56 32) 60 16 ± 60 17

### Weserbergland

Haus Noltmann-Peters, Am Kurpark 18 4502 Bad Rothenfelde, Tel. 05424/16 32-19 32 IHR ZUHAUSE IM UELAUB Hallenbad 5x10 m, 29°C, Lift, FitneBraum, zentr. Lage, jede Didt. Ferienwolnungen und Appartements. Bitte Farbprosp. anford.

### Taunus



**SONNENHOR 624 KSnigstein/Topere** 20 Autominuten über Frankturt Ruf (06174) 30 51, Telex 0470636

### 217 001 777 asd ist unsere

FS-Nummer für die Anzeigenabteilungen WELT am SONNTAG und DIE WELT

Sitte fordern Sie Prospekt u. Preisitel Familie Schilling, Telefon 07085/711 WALDHORN-POST, 7548 Enzidösterie

### Bayern



### Mosel 1



Parkhotel Landenberg das gemütliche Hous im Grünen 5599 Cockem/Mosei Sehler Anlagen 1 Telefon 02471/71 10

Mosel-Terrosse, 60 Betten,

### Schwarzwald



Fern. Finkherner 7290 Freudenstadt-Kri dward, Früherlicks- und Salet

DIE WELT



ENZKOSIERE Ferienholds 7546 Schwarzwald 600-900 m thallenbadern Gosunde Landschaft - personl. gofuhrte Holels - Schwarzwalder Gostlichkoft ENZTALHOTEL Erholungs- u. Erlebnisurieub mit Komtort Hallenbad, Seunz, Sonnendusche, Kegelba Patientas, Cauria, Schriebusche, Pagenanii, Olient Tischtennis. Wöchentlich Tanzebende, Fenenprogran Günstige Pauschalen. Telefon 0/7085/6/11 SCHWARZWALDSCHÄFER

Hotel garni mit Aberidroslaurant am Rando des Hochwaides FORTIGALS Hotel-Pension in nustic Bid, ruh Sudlage dir a. Wald, Zi vn. Bad.

To Cyt. Hallanded, Seuna, Tel. (97085)680

### Odenwald



rbringen Sie Ihren Urlanb im stootl unsertangstan Erholungspart.

Unser neues Hans la ratiger Lope bietet.

Hand bietet.

Wahlmerdt. Eigene Metzgenet. Wanderwas in den nahe gelg. Mischwäldern.

VP. DM 48,- bls 50.- in der "KROME"

21. Du/WC VP ab DM 38.-

Harz

### **2** 05323/6229

### SCHWIMMEN

Das ganze Jahr auch in Deutschland im gebeinten Hotelhallenbad in schöunier Lage des Südharzes, direkt im Wald am 30 Morgen gr. Bergnee, beste Angelgelegenh., z. Kur u. Erholg, bletot das Koelpphurhotel Wiesenbeker Teleh. 3422 Bed Läuterberg, Tel. 65534/3309, Modernster Hotelbond, Hausprospekt, Jetat neu: 7-Tage-Schön-heitskur mit garantierter Abushmedist. Neu auch Schrotkuren möglich

Wirklich eine gute idee - mai wieder ausspannen im-Sarzhotel Homantischer ZBinfel Rubig, direkt am Schwimmised, Sanna, Sobrikan Urgemilli. Rechaming, Kamin. Kurpant und Sea. Familie Beikers, 1942 Bed Sachon Talelon (1860 26) 1205 — Hausprouspekt

1 5 mm The Property of the Property o

ehol · e ::ch -- reert

Pelsonia de la se l Telsenito waldi sich wohl sises die Kalige atter Boden, ein gun ene entepres

g me menber hater Damie

e er Be

MLAND Nordsee

e isteriond/Sylt

mingstedt/Sylt

A Bertink Suchain. ab 1 Abrem 18. (12) 1789

Readscoreus in Neb 16 Pers / Schlaffi Salsson, W. frei v. 1 188 Jusch unter WS 554 28 Schliffer, Postfa 36 Hamburg 25 insel sylt Permietg, Billy Hend Place and der gesamt. In: Mariand, Wilhelmstraße

tel Langecog 7564 Fesbech 5, Nithe Hochschwarzwaidstraße (700 m ú. M.). Rishig, peaiswart, gemütlich – feirate Chalifat ist üblich. Trimmen, Saunen, Schwimmen, Schlummen und Schlemmen wie im Land der Fabel – Ihr Urtautsbotel FEINER SCHNABEL ZIF 30, DM, HP Zim, DUWC 49. DM ist, Halfenbad, 25 C, dr. em Tenzenhortwald, nebelfrei Prospekte anfordern. Tel. 07220/272 bis 23 Uhr. adelmental. Sauna. Pe ad Rebenkosten, z. int the 4 Personen DM 170.-1

> Wer sagt, da Syit nur 帽 <sup>Reiche</sup> da ist

DM 1310,-

. Klasse. Für A Indheit inclusiv

ngen Buszons

\_ Clubrer - Kuren in the Resebute oder ESYLTREISE SELSPEZIALISTE

Anippenburg 98-10 100 Tel. 0 20 41 / 64

REISE WELT

SERVICE

5. 168 - Freiteg. 22. July

BÜHLERHÖK

a und Ganzheits-Medic

allichmensche Schwerzeb Block no Pheinral und We Oberhalt im Baden-Beta

Es a refer de kille file.

Entrant and a modern and a mode

and interest

use indianachiog

Composition of the composition o

January Singming

1.51

Comme & Bernard 2: Gereg

1,000 0 Sauerstoff-Mearschrit-

Therapie

CERE .

n. Vers naung mit

~ -- nerspie

ı. Linkes

1.0

ginum eth E**r Sale**t,

and the second

A PAREVER I

South Section 1

> -----

HO!

17) St (1744

MMEN

aller office of 

3152 **Italia** 

icherungen hweisen anfordig

#E - 7550 Sum 12 Tel. 07226

para vieles jud<del>elle</del> en de le

MANAGERKSANKHEIT MANAGERKSANKHEIT

## Haustiere fliegen per Linie in den Urlaub

Frankfurt Es sind schon vielfältige Fra-gen, mit denen sich Frauchen gen, mit denen sich Frauchen und Herrchen auseinandersetzen, wenn beschlossen wird, daß Wal-di mit in den Urlaub fliegen soll Den Freunden will man es nicht zumuten, Waldi einige Wochen in Pflege zu nehmen, und ob er sich da überhaupt wohl fühlt, weiß man nicht, und außerdem – Waldi gehört zur Familie, also fliegt er mit. Ist die Entscheidung zugun-sten Waldis gefällt, beginnt für Frauchen und Herrchen die Informationsphase. Was ist zu tun, damit Waldi pudelmunter am Reiseziel aus dem Flugzeug springen kann?

Bei der Buchung der Urlaubsreise sollte im Reisebüro oder bei der Fluggesellschaft schon ge-klärt werden, unter welchen Be-dingungen Hunde beziehungsweise Haustiere befördert wer-den Wichtig ist, daß der vierbei-nige Freund mit der gleichen Ma-schine das Urlaubsziel erreicht wie Frauchen und Herrchen. Bei der Reservierung sollte man, han-delt es sich um einen Hund, Rasse, Gewicht und Größe angeben. Wer keinen den Bestimmungen enisprechenden Käfig besitzt, kann solche Käfige bei einigen Fluggesellschaften käuflich erwerben. (Auskünfte, welche Fluggesellschaften diese Käfige anbieten, geben Reisebüros oder die Deutsche Lufthansa).

#### Im richtigen Käfig fühlt Waldi sich wohl

Den Bestimmungen entsprehend müssen die Käfige einen wasserdichten Boden, eine gute Fifthing und eine entsprechende Vorrichtung zur problemlosen Fitterung haben Damit Waldi sich wohl fühlt, sollte der Behälter groß genug sein, damit das Tier aufrecht stehen, sich drehen und hinlegen kann. Die Tiere reisen in vollklimatisierten und druckregu-lierten Laderäumen. Um Waldi nicht unnötig zu beunruhigen, sollte man seine Leine außen am Käfig befestigen und eines seiner Spielzeuge sowie einen Gegen-stand mit der persönlichen Duft-note von Frauchen oder Herrchen in den Käfig legen. Vor dem Flug in den Käfig legen. Vor dem Flug sollte Waldi noch einmal Gassi gehen und außerdem eine leichte Mahlzeit und etwas zu trinken

#### "Reisepaß" auch für Vierbeiner

Die Transportkosten richten sich nach dem Gesamtgewicht von Tier und Transportbehälter oder nach dem Volumen des Käfigs. In Ausnahmefällen kann ein kleines Tier auch in der Passagierkabine mitfliegen. Dies muß je-doch vor der Reise von der Flugge-sellschaft genehmigt und bestätigt werden.

Sind all diese Reisevorbereitungen für Waldi erledigt, fehlt nur noch der Reisepaß oder, wie es korrekt heißt, die Einfuhrgeneh-migung. Die meisten Länder verlangen zusätzlich zur Einfuhrgenehmigung ein von einem zugelassenen Tierarzt ausgestelltes Ge-sundheitsattest und eine Bescheinigung über eine Tollwut-Schutzimpfung. Über die genauen Be-stimmungen des Reiseziellandes erkundigt man sich bei den ent-sprechenden Institutionen (Fremdenverkehrsamt, Botschaften, Konsulate) oder bei der Fluggesellschaft. Sind auch diese Forma-litäten erledigt, steht dem Urlaub mit Waldi nichts mehr entgegen.

Ein Ratgeber "Lufthansa-Ser-vice Tiere auf Reisen" für alle Passagiere, die ein Haustier auf eine Flugreise mitnehmen wollen, gibt es kostenlos in jedem Lufthansa-Büro und in den IATA-Rei-

W. W. KÖHNEN



## Avila - Impressionen aus "Traumstraßen Europas"

Europa erleben in einem Bildband - von Trondheim in Norwegen bis Kap Sounion in Griechenland, von Klosterneuburg nahe Wien bis zum Kap Sao Vicente in Portugal. Der Band "Die Traumstraßen Europas", herausgegeben vom Süddeutschen Verlag in München, mag zwar kein angenehmer Reisebegleiter für Rucksacktouristen sein – das gewichtige Buch drückte einfach zu sehr auf die Schultern –, doch als Orientierungshilfe vor Antritt des Urlaubs eignet er sich vorzüglich Mit einer bestechenden Vielfalt ferhenpräch. züglich. Mit einer bestechenden Vielfalt farbenprächtiger Fotos - ob der Gletschersee in Jotunheimen, -oder der Königssee in Bayern, ob der Stephansdom in Wien oder der Schiefe Turm zu Pisa – illustriert der Band insgesamt 22 der schönsten Routen in Europa. So beschreibt Autor Hubert Neuwirth unter anderem die Heide in Norddeutschland, die norwegische

Fjordlandschaft, die Provence und die Côte d'Azur, Paris und das Tal der Loire, Graubünden und den Engadin, Madrid und Altkastilien und – last but not

least – Korfu und Athen.

Jedes Kapitel umfaßt ein informatives Reise-Lexikon, in der stichwortartig alle Sehenswürdigkeiten einer "Traumstraße" festgehalten sind. Außerdem weisen Straßenkarten den Weg, der – wenn eben möglich – weder über Autobahnen noch über Schnell-straßen führt. Dem Band, der noch für 39,80 Mark zu haben ist (ab 1. Oktober für 56 Mark), wurde eine Europa-Straßenkarte beigelegt, auf deren Rückseite alle Routen noch einmal aufgeführt worden sind. Die Karte, die bequem im Rucksack verstaut werden kann, erleichtert es den Urlaubern, die Routen abzufahren oder zu erwandern.

### Wandern auf Korsika

Durch die wildromantische Landschaft Korsikas führt eine Wandertour vom 27. August bis zum 9. September. Die Tagesetappen liegen zwischen fünf und zehn Stunden Gehzeit und führen zum Beispiel auch zu den Bergen Reno-so (2352 Meter) und Mt.d Oro (2389 Meter). Bei bis zu 20 Teilnehmern kostet diese Busreise von und bis München inklusive Halbpension 1945 Mark. (Auskunft: Hauser Exkursionen, Neuhauser Straße 1, 8000 München 2).

### Schlemmen in Spanien

Das "kulinarische Spanien" kombiniert mit den Sehenswürdigkeiten von Barcelona bis Mala-ga sind zu erleben vom 15. bis 23. Oktober. Mit Flug ab Frankfurt, Luxusbusreise in Spanien, Übernachtung und fünfzehn "Schlemmer-Mahlzeiten" kostet diese neuntägige Tour 3245 Mark pro Person. (Auskunft: Kahn-Tours, Steinweg 40, 3300 Braunschweig).

### Warburger Wochenende

Als westfälisches Rothenburg wird Warburg oft bezeichnet, das seinen mittelalterlichen Charakter mit alten Kirchen. Türmen und Fachwerkhäusern weitgehend erhalten hat. Günstige Wochenendpauschalen locken zum Kurzur-laub in die Stadt am Rande des Teutoburger Waldes: Zwei Übernachtungen mit Halbpension ko-sten 149,50 Mark. Planwagenfahrten, ein Waldhüttenfest sowie Kegelmeisterschaften sorgen für Aktion. (Auskunft: Fremdenverkehrsamt, Sternstraße 35, 3530 Warburg 1).

#### Berühmtes Vorbild

Auf den Spuren des legendären Orientexpreß fährt der TUI-Ferien-Expreß vom 7. bis 16. Oktober nach Istanbul. Stationen sind Wien, Budapest, Belgrad und Sofia, wo außer Quartier auch jeweils ein Programm inklusive Stadtbesichtigung vorgesehen ist. Von Istanbul geht es per Flugzeug zurück nach Frankfurt oder Hamburg. Diese kombinierte Flug. Bahnreise startet in umgekehrter Reihenfolge nochmals am 16. Oktober. Die Teilnehmer fliegen von

Frankfurt oder Düsseldorf nach Istanbul, wo am 18. Oktober die Rückfahrt nach Deutschland be-ginnt. Der Preis für diese einmalige Fahrt beträgt ab/bis Frankfurt pro Person im Doppelzimmer 2450 Mark. Auskunft in allen TUI-Rei-

### Festbankett in USA

Dreihundert Jahre Deutsche Einwanderer in Nordamerika – wer in den USA bei den Feierlichkeiten dabei sein will, kann dies als Teilnehmer einer Sonderreise vom 1. bis 9. Oktober. Außer dem Besuch von New York, Philadelphia und Washington stehen das Festbankett am 6. Oktober - 20 dem auch US-Präsident Reagan und Bundespräsident Karl Carstens kommen – auf dem Pro-gramm. Preis: ab 2490 Mark. Ein Anschlußaufenthalt in Miami Beach kann vom 9. bis 14. Oktober

ab 695 Mark gebucht werden.
(Auskunft: Wirtschaftsdienst
Studienreisen der Hapag-Lloyd
Reisebüro GmbH, Kaiserstraße
20, 6000 Frankfurt).

#### Weltraumstart live

Raumfahrt-Fans können beim Start des deutschen Astronauten Dr. Merboldt dabei sein: Besichtigungen des Space Centers und des Nasa-Geländes in Huntsville so-wie des Weltraumbahnhofs Cape Kennedy in Kalifornien mit dem Start des Space Shuttle und dem ersten bundesdeutschen Astronauten an Bord sind Schwerpunkte dieser Studienreise vom 25. September bis zum 2. Oktober. Inklusive Flüge, Übernachtungen und Besichtigungen kostet die Teilnahme 2750 Mark. (Auskunft: Reisebüro am Kaiserdamm, Kaiserdamm 25 a, 1000 Berlin 19).

#### Luzern à la carte

Mit einer günstigen Wochen-endpauschale läßt sich "Luzern a la carte" kennenlernen. Hotelunterkunft für zwei Nächte mit Frühstück, Eintritt in den Gletschergarten, das Picasso-Kabinett so-wie freie Fahrt mit den Verkehrsbetrieben sind im Preis von 78 Franken eingeschlossen. (Auskunft: Verkehrsverein Luzern, Pi-latusstraße 14, CH-6002 Luzern).

## FERIENHAUTER-FERIENWOHNUNGEN

### 

### Nordsee

Urlaub auf Sylt Kend, Ferlenwingn, u. Landhäuser zu tarmieten. Uwe Hoppe, Tel. 04451/ 1370

**Westerland/Sylt** Ferienwohnungen und Apparte ments in allen Preisklassen. Wi

senden Ihnen unsere Prospekte Tel 04651/25150 od. 23365

**Wenningstedt/Sylt** Komf. App's in ruh. Lage, strandi ab 20. 8. fret. Tel. 04651/225 03

Borkum Ferienw., Meerblick, Südbalk., ab 20. 8. u. spät. zu verm. Tel. 02501/709 20

AMPUIN f. 6 Pers., 3 Schlafzi., 2 Wohnzi., vollautom. Kil., frei v. 20. 8.-3. 9. 1983, Zuschr. unter W. 55459 an WELT am SONNTAG, Postfach, 2000 Hamburg 36

INSEL SYLT Appartement-Vermietg. Billy Henke Perien-Whngn, auf der gesamt, Insel 2280 Westerland, Wilhelmstraße 6 Telefon (04651) 2 25 74

Insel Langeog
Urlaub für Karzentschlossene
in komfort. Apartments z. Selbsthewirtsch., Schwimmbad, Sauna, Fernseher, sämtl. Nebenkosten. z. Inkhstypreis; bis 4 Personen DM 170,- pro
Tag. Tel. 04972/60 79

Wer sagt, daß Sytt nur für Reiche da ist?

z 8: Ferienwohrung in Westerland, Farb-TV, Video, Radio, Tel., Kochpantry, Dusche, WC, Schwimmbad, Sauna, Sonnenbänke im Haus, Vom 23, 7, an zahlen 4
Pers. zusammen bei eigener Annerse ab

DM 1310,
ie Woche

Urlaub 1. Klasse. Für Alle. Gesundheit inclusive.

Bitte ubersenden Sie mir Ihren Sylt-Prospekt, ich sitteressiere mich für. 🗆 Ferienwohnungen 🔲 Susreisen . 🗍 Clubrei - 🗆 Ferienhäuser ☐ Kuren REHESYLTREISEN

DIE INSELSPEZIALISTEN A.d. Knippenburg 98-100 4250 Bottrop Tel. 0 20 41 / 69 30 =

15 Wolmongen, 2-5 Pers., zu vermieten See-Hotel, Tel. 04469/573, auch Sa./So.

## Ferienwohnung Sylt-Ost/Morsum (2– 4 Pers.) frei ab 3. 8. Anfragen über 04245/81 21 71

Kompen/Sylt., 3-Zi.-Lux.-Whg., 2-5 Bett. Terr., Meeresbi., strandn., ab 27. 8. fr., Westerland/Sylt., 2-Zi.-Kft.-App., 4 Bett., zeutr. u. strandn., ab 21. 8. frei. Tel. 02521/45 81

Keitum/Sylt Maisonettewhg, im Reetdachhs, im Sept. zn verm., Tel. 0541/58 60 08

Kakuna/Syst – in einem akten Friesen-haus im schönsten Teil des Dorfes vermiete ich ab 27.8, eine exhlusive Ferienwohnung für 2-4 Pers, (Nach-salsonpreis). Tel. 04651/3 19 34

Kompen/Sylt, Kft.-Ferienwhg., 2-4 Pers., Erdgesch., Terr. u. Strandkorb v. 20 8.–10. 9. frei, Tel. 040/742 66 65

Kampen/Sylt ans mit 5 Betten ab 21. 8. frei Tel.: 04651/430 24

Komi.-Ferienwohnung Kaitum/Sylt f. 2-4 P. ab 19. 8. frei. T. 0621/81 27 56 od. 04651/316 74

Kl. behagi. Ferienhs. in **Westeri**uu v. 8. 8.–30. 8. für 3 Pers. Irei. Tel. 04651/17 24 Nordseeinsel Föhr

Reetgedeckies Haus, gute, ruh. Lage, ab Aug. noch Ferienwohnungen frei. Tel. 0481/22 42 und 04681/28 83

omfortwohnung Meeresloge Wen-ngsted±/Syit, 4 ZL, Kü., Bad ab 29. 8. frei f. 6 Pers. Tel. 0561/57 21 44 oder 376 84 Westerland/Korzone 2-ZL-Whg (besond. behaglich), ab 21. 8,-1. 10. frel. S. 140,-/tg.. NS 80,-inkl., Tel. priv. 0461/519 47

St. Peter-Ording

st. Peter-Ording
ab 28. 7. 83, 2-Bt.-Zi m. Frilhst. DM
20, Pers., 2 Zi à 2 Bt. (ineinand.
ilbergeh.) m. Frilhst. DM 20, Pers.,
ab 2. 8. 83 1 Wohm., 1 Schl. 2., Ki.,
Du. u. WC sep., p. Tg. DM 60.- T.
04863/23 68

SYLTHOUSER" FRANCK Vermietung Betreuung Verwaltung Tel. 0911/ 54 02 03. ab 18 U. 04651/43 100

Westerland Sep. 3-Zi-App., einger. 1. 4 P., Farb.-TV, 2 Schl'r., frei ab 20. 8. 83, DM 120,-/Tg, T. 04651/240 66, 229 36

St. Peter-Ording Exid. Ferienhs. m. Balk., Terr., Gar., Farb-TV, Stereo, Waschmasch., Geschirrsp., f. 4-5 Pers., durch Kranki. v. 13. 8. - 0kt. fr. 7el 040/33 78 24 Mo.-Fr 9-17.II Wenningstedt/Sylt App's + Bungalow, 1, 2-4 P., ruh. Lage ab 19. & u. ab 6. Sep./Okt. n. einige frei. Buth Henrichsen, Tel. 04651/228 44 nur werktags

Urlaub 1. Klasse.



mehr als ein Hotel.

Appartements und Fanenhäuser frei. Bitte Bildprospekte anfordern – Fried-richstraße 9 – Telefon 0 46 51/75 77 Sylt/List

macht fit
Sie wohnen v. 14.–27. 8. in einer chicen Ferlenwhg f. 4.–7 Pers. dir. a. Meer m. Terr. u. Badestrand od. v. 16. 8.–11. 9. od. ab 23. 9. in einem ruhigen 1-Pam.–Hs. m. gr. Gart. u. Grillpiatz f. 2-5 Pers. T. 04652/7467

Syit ist bei jedem Wetter schön!
Ribsche Ferfenwohnungen für ihren
Urlaub, besonders preisginstig in
Vor- und Nachsaison. Für August und
Nachsaison noch einige Termine frei.
Es lohnt sich, unsere insel kennenzu-lernen.
App.-Vermittl. Christiansen
Aite Dorfstr. 3, 2289 Tinnura/Syit
Tel. 84651/5 18 86

**Sylt**Ferleuwhg, bis 6 Pers. ab 1, 9, frei,
T. 040/39 55 04

SYLT und JUIST Landhäuser und App. vermietet: DAMOPART GMBH, Stadumstr. 65, 228 Westerland, © 0 46 51/50 21

f. Malsonettenwohn. am Dorf-teich noch frei ab 17. 8. 83 Tel.: 04651/436 04

Sylt/Kampen Haushälfte Reetdach, 4-5 Pers. 21 verm. Tel. 0551/315 54 o. 566 09

Tlanum/Sylt gemütl. 1-71.-App. ab 7. 8. frei T. 04651/55 59

Wenningstedt Exkl. 3-Zi.-App. (4 Betten) frei ab 13. 8., DM 140.-, 040/81 72 60 Urlaub auf Sylt häuser v. -wohnungen z mieten. Tel. 04651/1370

Westerland, 2-Zi-App., 29. 7.-6. 8., DM 130,-/Tag, ab 27. 8. DM 80,-/Tag, Tel. 040/85 21 48

Wangeroogs, kft. Petienwhg. m. Blk., i. ruh. Strandig.,4 Pets., frei v. 18, 8,– 15, 9., T. 04469/844 u. 0421/58 14 54 Westerland

2-Zi.-Fe'wo., 4 Pers., strandnah, v 4.-12. 9; 28. 9-7. 10 u. ab 17. 10 frei.-Schrum, W'land, 04851 / 74 32 Westerkind/Sylt im Relvedere, dir. a. Meer, Ruhezone und doch zentral gelegen. App. m. gr. Sudbalk., mit Blick zuf Dünen und Meer, ab Antang August frei. Tel. 04651/56 76

Wamingstadt/Syft Per'whg. m. a. Komf. f, 4 Pers. ab 20. 8. frei, gute u. ruhige Lage. Tel. 0231/48 03 37

Ostsee

Ostseeresidenz Damp 2008 Komfort-Ferlenwohnungen und Zelt-dachhäuser vermietet Spittler, Postf. 100, 2335 Damp 2, Buf 04352/52 11 Ostsoe/Sierksdorf, gemüti. 4-Pers. Apt., 2 Schl'z., Balk., TV, Hallenbad ab 13. 8. frei, T. 0511/64 30 26

Fehmorn/Södstrand bungalow direkt am Strand 4–6 Pers., ab 1. 8, frei. Tel. 04931/40 19

Schorbeutz/Ostsee, 2-Zi-Kft.-Whg., Farb-TV, Tel. Schwimmb., Sauna, Aug./Sept. frei, DM 70.--90.-, ab Sept. NS-Prs. Tel. 04503/729 08 Ostree-Residenz Damp 2001 Terienwohnungen dir. a. Meer, Farb-TV, Hilfi, Tel., Partpl., See-Pan-oramablick. Ostsee-Touring GmbH, Dorstener Str. 276, 463 Bochum, Tel. 0234/ 525 78 Timmendorf Maritim mmer-Luxus-App., Gar., v. Priv zu verm, Tel. 04106/719 59

Schleswig-Holstein

Korzentrum, 2-Zi.-Whg. für 2-4 Pers. ab sofort frel. Tel. 030/334 44 77

aus Uklei/Holst. Schweiz Komf. Appartm. f. 2 od. 3 Pers. Sämti. m. Loggia od. Terrasse u. herri, Seeblick, am Wald, Ostseenš-he. Außerst ruhlg. Hausprospekt. 2420 Entin-Sielbeck, Tel. 04521/66 30

Bayern

Garmisch-Par. Neu erb. Komf.-Fe-rienwohnungen, ruh. Lg., 2-5 Pers. J. Ostler, Gästeh, Boarlebof, Brau-hausstr. 9, Tel. 08821/506 02

Oberstdorf Top-Landhaus, 2 Bäder ab 20. 8. tgl. 100,- DM nach Vereinbarung, Tel. 02421/16 133

Oberstdorf/Aligäu Neuerb. Perienwohnungen für 2-6 Pers., beste Südlage im Aug. u. Sept. noch Termine frei, Tel. 08323/21 61

Oberammergau 2 biolog, Ferlenwo., herri, Lage, nen 4 Pers./70,- DM, Tel. 07348/74 06

Schönes Farlengppartement in Mittelberg / Kleinwalstertal, 36 m², Sūdlage / Balkon / 4 Betten / Kliche / Dusche / Tiefgarage / Schwimmbad/ Sauna / Sporthalle / TV / Selbstwähl-telefon, günstig zu vermieten, z. Z. alle Termine frei außer 29, 7. bis 26, 8, und 12, bis 25, 9, 83 Tel.: 97365/80 57 ab 17 Uhr

Reit ha Winid Kft.-Fwhg. 2-4 Pers., schönste ruhi-ge Waldrandiage, 2-1, Baik., Bad. Du., Wohnkil., TV, L'wiese ab 15. 8. frei geworden. Tel. 08640/83 29

Schwarzwald

Privot vermistat Ferienwohnung oplage München, 2-3 Pers., ab sof. pro Tag/Pers. DM 30.-. Tel. 089/64 08 36 abends.

Balerabroan - Schwarzwald Farlemechangen neu renoviert, rustikal eingerichtet, zu Sonderpreisen ab DM 35, sof. frei. Gruber-Hahn, Oberdorfstr. 72, Tel. 07442/2369, 7292 Balersbroan 1. Sommerferientermine noch frei in Schonoch/Hochschwarzw., 2 Z., Hal-lenb., Sauna, Tennisanl. f. 2-3 P., komf. einger., fr. ab 13. 8. - 27. 8. u. ab 10. 9. T. 0711/74 72 59

**Todtnaver Ferienland** im Südschwarzwald 2-Zi.-Ferieuwohnungen noch zu ver-mieten. Zu erfr. Gasthaus "Waldfrie-den", 7867 Todtnan-Herrenschwand.

Mogelweide 1 Das herrich gelegene, individuelle, in seinem besonderen Still enmalige HINTERZARTEN mit Ferienwohnungen im exclusiven Landhausstil und mehreren Gesellchaltsräumen. **ir. Farborosp. 2** 07852/5040+1737 **Familie Witte, 7824 Hinterzarten** 

Orig. Schworzwaldhous, ruh., 450 m. 3 Zi., Ka., Du., WC, wW, frei ab 21. 8. Tel. 0781/51 021, werktags 8–16 U.

noch frei. Telefon 87673/219

Verschiedene

## Pfälzer Wald:

Bad Bergzabern Komf. Ferienwohnung für 2 u. 4 Personen, ruhige Lage (Kur-park-Nähe), kurzfristig frei, günstige Miete. Tel. 0711/ 75 29 58, ab 18U.od. (06343) 537

1827 623 FE 62 HI Ž 26 19 21 Urgamidi. Ferienwing /Ferienhäuser, solort frei ab 250,—/Wo; Wochenendarrang /FF mögl. Schwimmbed. Armbrustschießen, Volleyba Töpfern, TT u. v. a. Clubhobel Feriendorf "Hofræithe" 3559 Rosenthal (30 km öst Winterberg) (06458) 474

Ponyhof hat noch Ferienplätze frei. Tel. Stade 04141/443 54

Bodensee, FN-Fischbach Fewo f. 2-3 Pers., 2 ZL, Ků., Du., Terr., Nähe Freiu. Strandbad. Wäsche/Geschirt voriu. frei ab 13. 8. Tel. (07541) 4 19 36

Fewo Syft – Jungbrunnen der Natur, im wander-/wunderbaren Alzial – Oberbayera + a. d. Costa del Sol – schöner als Sie denken – Wesemann 228 Wild. 04651/77 45 Möhnesee

Fewo. frei ab 23. 7. DM 55,-/Tag. Tel. 02381/845 12 Schöse Ferlenwohng., sep. Eingang, ruhige Lage, Schwäb. Alb, 4 km Kur-ort Bad Urach, schöne Wanderwege u. Ansflugsziele. Ab 21. 7. 83 noch zu' vermieten. Tel. 07125/32 73 nur abends

Wildemann/Oberharz 9 Komfort-Ferienwohnungen rechtzeitig zu Saisonbeginn fertiggestellt. Wohnungen für 2-8 Personen ab sofort zu vermieten. Auskunft und Buchungen bei: Monika Kramer Tel. 05325/18 63

AUSLAND

Frankreich Nizza Meeresstrand Apparthotel. 179 Prom. Anglais; 3–8 Pers., 485-1785/ Woche, Kfiche ausgest. Geschirr +

Wasche. Tel. 0041/753 14 47 o. 752 93 13 Ferienhaus in Port Grimana gepflegter Lagmenort in der Bucht v. St. Tropez/Südfrankreich; Privat-strand, gemütlich eingerichtet, offe-ner Kamin, Geschirrspüler, bis 5 Per-sonen; vom 20. 8.–3. 9. und 3. 9.–17. 9. zuzügl. kl. Motorboot zu vermie-ten, Tel. 0228/65 46 89

Urlaub an der franz. Südatlantikküste? WIR sind DIE Spezialisten ClubAllantique Beauner Platz 5 — Postfach 273 D-6140 Bensheim 1 — Tx 468481 © 06251 39077 und 39078

> Zwischen / Etolle und Eiffelturm . hôtel ★★★ NN Victor Hugo 75116 PARIS 19, rue Copernic Téléphone: 553,76.01 Telex: 630 939 F

Ferien-Whg. b. St. Tropez Mo.-Fr. 8,15-13, 14-16.45 Uhr Tel. 0221/186 42 82

Sonderangebot 15% bei Grande Motte. Wir vermieten die Wohnung, wenn Sie sie nicht nutzen. Makler können mitwirken. Prospekte kostenios von Agence Dukat, Res. Port Carnon 86, 34280 Grande Motte, Tel.: 003867/88 39 04 nur ebends

<u>CÔTE D'AZUR</u> Juli his Oktober, in Antibes, Cannes, St. Maxime, Le Lavandou, La Ciosat, etc. noch

Fewo, Hauser, Hotels I Entreposchioacou zu vermitteln, Katalog bel COTE D'AZUB-RESIDENCES GMBH, Geigelsteinstr 18 zu vermitteln. Estalog bel COTE D'AZUB-RESIDENCES GRIBH, Geigelsteinstr 18, D-8210 Prien – 22 0 86 51 /37 06+10 60

Frankreich ab DM 195.- Wo Fenenhauser, Sorensen, Dorfstr. 36A 3012 Langenhagen B, Tel. 0511/741011

Dänemark

Neues Sommerhaus, 11 Pers., nahe Badestrand, zn verm. Alle mod. Be-quemlichkeit. T. 0045/663 83 10 HO - BLAVAND

iutausgestatte Sommerhäuser m Kamin frei ab 23. Juli Arme Jensen – Tel. 8845-527/9815 Ferienhous, 35 m², 4-6 Personen, Kühlschrank, 100 m zum schön. Strand mit Dünen, Nordostjütland, 180 DM pr. Woche, Privat, G. Dine-sen, Rodhay 54, DK-2630 Tastrup, Dänemark

Nordsee Nordsee Noch preisgünstige Angebote ab 30.7. für 2 u. 3 Wochen dansk familieferie ApS ostf. 30 ox-6800 Varde 00455-222388

DK-Nordsee, komf. Sommerhaus, 8 Betten, Kaminofen, 80 m² frei ab 18. 8.–1. 9., 440.- DM, Sept. 270.- DM pro Woche, Tel. 0451/20 80 20 Dänemark ab DM 195.- Wo.

ihr Spezialist für France

MONTE CARLO — CAP MARTIN Kft.-Whg. I. Villa b. 6 Pers., einm. Lg., unmitt'b. Meernh., ab 14. 9. fr., Harbstfer. Postf. 1420, 8990 Lindau

COTE D'AZUR

Landhäuser und App. vermietet: IMMOPART GMBH, Stadumstr. 65 228 Westerland, & 0 46 51/50 21

Agence Française

Ferienhauser, Sorensen, Dorfstr. 36A 3012 Langenhagen 8, Tel. 0511/741041 Dänemark Ferien-Appertements an der Nordsee und auf der Insel Fünen. Z.B. Fanö, ab 30.7, 83 1 Wocke DM 665, Wochen DM 1065, für max. 6 Pers., m. Schwimmbed, Saune, Tischtonnis usw.

Danland, Mileparken 16.1 DK 2740 Skovlunde, Tel. 00452/849811 Wir sprechen deutsch! Perienhauskatalog gratis SKANDIA, Marsweg 23 2390 Flensburg, T. 0461/6 36 19 lusel Als (Alsen) Dänemark Perienhäuser, Whg. a. Bauernhöfer Nord-Als Turistservice, Storeg. 85-DK-6430 Nordborg, 00454/451634

Gehen Se schnell und sicher - 30 freie Angebote m. Beid werden für Sie durch unsere EDV ausgesucht. Sofortige, hostenlose Zusendung Bitte Terrun u. Personenanzahl nicht vergessen. Häuser überall in Danemark.

Dänische Sommerhaus Vermittlung Seit 1963
Kongerspade 123 DK-6700 Februar D

Kongensgade 123, DK-6700 Esbjerg. Durchwahl 00455 12 28 55 DANEMARK — AUCH IN DER HOCHSAISON FREI !!
überall a.d. Nordsee, üstsee, Limfjord, Inseln schone, kinderfreundt, Ferienhäuser leder Preistage, Grusser Rabatt bis 25/6 u. ab 13/8. Austührlichster Katalog mit u.a. Erundrissen u. Fotos. Freundäche, persönliche Beratung. Aut. Buro SONNE UND STRAND. DK-9440 Ambyoro. 00458-245600.

Dänemark

### Verschiedene

St. Lucia Karibik
Ferienvillen ab DM 800,- pro Haus u
Woche für 4 – 6 Personen, an wunderschönen weißem Privatsandstrand, Hausmädchen inkl. Tel. (8802B) 28 54

Algarve/Portugal Ferienwohnungen und Villen in Car-voeiro und Quarteira noch zu einzel-nen Terminen im August frei, Tel-06131/85498 und 85129

Penthouse Ascona, Losone 2 Zi., Kü., Bd. (Terr. 190 m<sup>2</sup>) f. 2 P., Sfr. 80 tgl. frei ab 10. 9. T. ab Mo. 040/480 88 02 Łuxemburg Lux.-Ferienwohnun Tel. 00352/60432

ALGARVE/Portugal Taumhaft gelegene Villa, 3 Doppel-schlafzimmer, 2 Bäder, Pool. Haus-mädchen etc. wegen versetzungsbe-dingten Rücktritt vom 7. 9. bis 4. 10. 83 frei geworden. Sonderkondition: 15 % Ermäßigung pro Woche, Telefon: 0511/32 59 02

**YILLA AM LUGANER SEE** mit gr. Schwimmbad, beste Sudhang-lage und Luxussusstattung, noch einige Sommertermine frei. Tel.: 0041/91/23 40 83 - 0039/344/703 50

Korfu Ferienhäuser ab DM 250,- pro Woche, Tel. 07254/7 22 20

KORFU -Reisen, 2 Hamburg 13 Johnsaliee 8, 040/443034 Villen, Perienh., Hotels mit od. o.

Holland -Zandvoort Sehr prachivolles 3-Zi. Appartement, gleich am Meer, mit reizender Aussicht auf Strand u. Meer. Noch frei vom 20. 8. bis 3. 9. und ab 10. 9. Auch für längere Zeit.

Fam. van Maarseveen Tel. 0031/3465/61303 Ferianhous in Flantand (Tampere), 46 m², Angelmögl., Sauna, 490 DM/Woche. Anfragen: WS 55458 WELT am SONNTAG

Noordwijk und Katwijk aan Zee Kopl. Perienhäuser, Wohnungen, Appartements u. Bungalows zu vermieten. Zimmer m. Frühstlick od. Halbpension in Privat od. Hotel frei. Alle in Meeresoähe. Geben Sie bitte an: Zeit, Personen u. Schiafzimmerzahl. Ferienhousvermietusg Budolf Scherf SmbH Postf. 281914, 56 Wuppertol 2, Telefon 8202/55 72 89

## Schweden

Schweden enhäuser, Blockhauser, Bauemhofe Katalog antordem !!!

chaedische Ferienhaus-Vermittlung

Italien Ab DM 299, 20, -27, 8.: DM 150, 3, + 10, 9, jew, 4 Pers. pro Woche/Fewo. a. d. ft. Adria: Mil. Maritima, Cervia, Cesenatico usw. Gratiskatalog: Hil-deg. Herbst, 040/831 06 31 + 631 50 29 Roscoff, Bretogne, 30 m v. Meer, 2 Whg. in neu. Priv.-Villa, gr. Gart., s. ruh., frei ab 10. 9. u. 1 sch. Haus a. d. Land. Ir. ab 20. 8., 00 33/98/80 65 71

Gurdezee, Monte Madorno, 3 Fe-rienwhgen., Lanch stil, abs. ruh., Traumlage, f. höchst Ansor, ab 19, 8. frei, 3 Pers. pro Tag DM 60, - u. 6 Pers. pro Tag DM 100, - Zuschr. erb. unter WS 55456 an WELT am SOMNTAG, 2000 Hamburg 36, Postfach

13. 8., Fewo it. Adria/Emilia Romagna preisgönst. 1, 2, 3 Schlafz. Gratiska-talog Hildeg. Herbst, 040/631 50 29 + 631 06 31

## Spanien

Ferien in Spanien 25 km südl. Tarragona, schoner Bun-galow für 4–5 Pers., Strandent/er-nung 30 m. Frei ab 20 8, 83, Tel. mo.-fr. 02225/30 72

Ferienhaus m. Schwimmbed f. 4-6 Pers. ab 11, 8. frei in San Antonio Abad, Tel. 06193/357 24

lbizo Perienhans mit Swimming-pool Tel. 02151-76 03 27

IBIZA, Komf.-Haus. 3 Do'Schl'ri., Strandnäne, bei Ibiza Stadt, mit Pkw; sowie Luxus-Terr.-Whg., traumb. Meeresblick, mit Pool u. Pkw. 030/ 341 36 02 Ibizo, exkl. Ferienbungalow m. Mee-resblick, 3 Schlafz., 2 Bäder, Wohnz. m. Kamin, Küche u. Eßplatz, gr. Terr., für 6 Pers., zu verm. ab 18.3, 3 Wo., aber nur 2 Wo. bez., Tel. (0511) 81 44 91 zb Montag

La Palma, grüne Sonneninsel – am Meer – Gelegenheit, noch 5 Atika-Whg. zu verk. App. 1 o. 2. Schlz. Kurz- o.

Tel. 993422/485741 Mellorca

Gr./kl. Bungalow (Gr. (, 2 Fam.), Tel. 0451 49 37 47

Spanien/Coste Blanca 1. Bungalow bis 4 Pers. ab 22. 8. privat zu verm. 0231/732391 Teneriffa, El Drago/Orotova, komf. Bung., ca. 130 m², bis 4 Pers., eig. Schwarmb, beh., Pkw. 650 m² Gart., frei 15. 9.-28. 10. u. ab 25. 11., Tel. 04221/1 72 33

Winterruhesitz Bizaça, Bungalow, Telefon 05321/2 44 19

## Tenariffa S0d, 1- u. 2 Zi. ab DM 750,-Rub. Lage. Zuschr. unter PR 46752 WELT-Verlag, Postfach. 2000 Ham-burg 36

Bad Gastein (Kaiserprom.) ichóne, sonnige 3-Zi.-Fer.-Whg., 4 letten, kurziristig zu vermielen, DM 90.- pro Tag. Tel. 08!51/1 38 86

Osterreich

Komf. Ferien-Appartements 1. 2-5 Romin Ferrer-Appearements 1. 2-5 Pers., Sommer-Wockenprels Diff 300.- bis 555,- Weitgasser, A-554! Altenmarkt-Zauchensee, Salzburger Land, Tel. 0043/6452/425 od. 7459, auch f. Winter!

### 

Letzt daran denken: Der nächste Winter kommt bestimmt!

### Buchen Sie Winterurlaub auf See im sonnigen Süden — ohne Schnee 📆 Überwintern Sie auf einer schwimmenden Ferieninsel

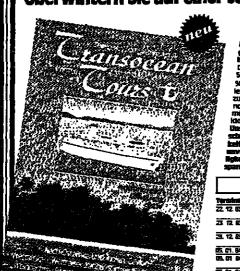

ter stadilicher re krafte und sen und die Gastlichkeit. Im Reise-resenheit von dabei auch Wett sehen der Geschlossen. So soaren sie neben der Sehen der Gastlichkeit im Reise peschlossen. So soaren sie neben der Gastlichkeit peschlossen. Der Gastlichkeit peschlossen der Gastlichkeit der

en Rotes Meet - Cayton - ab DN 7980-

Für die kostbarsten Wochen des Jahres – auf Nummer Neckermann:

ion und eins

Czansocean-Couzs

### **Drei ungewöhnliche Angebote** für erlebnisreichen Urlaub

**Durch das Land** der Skipetaren

Albanien war bis vor kurzer Zeit für Touristen fast ferner als der Mond. Jetzt können Sie die an Kulturschätzen reiche Volksrepublik an der Adria mit Neckermann Reisen besuchen! Auf einer 8-Tage-Rundreise (ab Dubrovnik/Jugoslawien) zeigen wir Ihnen Land und Leute, Bazare und Märkte, historische und kulturelle Sehenswürdigkeiten, Tirana und andere Städte des geheimnisumwitterten Skipetarenreiches.

I Woche Bus-Rundreise mit Hotel-Übernachtung und Vollpension. Reisetermine: 20.9./4. + 18.10.83

Ab Deutschlandab
Ab Dubrowsik 950 AbDubrovnik 859-

Bergwandern im Örjen-Gebirge

1 Woche mit dem Rucksack durch das jugoslawische Orjen-Gebirge, von Herceg Novi bis zum Kotor-Fiord erstreckt. Eine zünftige Tour mit fröhlichen Bergkameraden bis in 1895 m. Herzhafte Picknicks, lustige Hüttenabende - und unbe-

rührte Natur. Start in Dubrovnik. lwöchige Wandertour mit voller Verpflegung. Reisetermine: 2. + 23.8./13.9./

Ab Deutschland ab **958**7
Ab Dubrovnik **569**. 410.83 Für Gruppen Ermäßig, auf Anfrage.

Hobby-Urlaub "Zeichnen" Lernen Sie zeichnen - auf der Adria-Insel Korčula. In idyllischer Landschaft und nach der Natur. Buchen Sie zum Hotel Ihrer Wahl den Iwöchigen Hobbykurs. Er wird wōchentlich vom 6.9. bis 2510.83

**Beratung und Buchung** in allen Reisebüros mit diesem Zeichen:

durchgeführt.



Insel Mallorca 60%

Terminkalender Winter 83/84

Fernflüge gb Benelux 1.) z. B. Bangkok 1160,-, Los Angeles 1345,-, Rio 2165,- Borzim's Fernreisen, Thewaltsir. 12, 824 Königstein, Tel.: 06174-5605 od. 22638

Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl



Die schnellsten Fähren

Buchen Sie Ihre Reise in der Hochsaison für Dienstag oder Mittwoch, dann werden die Nachsaison Tarife angewendet. Das Beste nach Korsica ist nur

corsica ferries

issen, füllen Sie diesen Coupon aus, und senden Sie an: SOGEDIS 89 239 · F 20294 BASTIA · T. (95)21.18.08 · Th

Grünes Licht für

schnelle JAHN-Sager!

DM 2204.-

**FUR KINDER** 

Bigung im August und September '83

Insel Sizilien 55% Golf v. Almeria 50%

insei Kreta 65% Insel Rhodos 70% Insel Ibiza 65%

Algarve 50%

37 Hotels

de Jahn Reisen

Korsika im September mit Ihrem Auto!!



Fern der Hektik

In diesen Sommertagen sind wieder Ost- und

Nordseestrände

überfüllt

zu verzagen.

Ruhe, da jetzt keine

Wein- und Winzerfeste

stattfinden.

Also die richtige Zeit

für den streßgeplagten Manager, die Familie und den Ruheständler.

Das Bellevue, ein

Spitzenhotel im Bannkreis det sagenumwobenen Loreley, sorgt

zudem in stilvoller

Atmosphäre für

körperliche Fitness. Mit eigenen Tennis-

platzen, Schwimmbad

und Sauna sowie

Fahrradverleih. Und natürlich laden das

Rheintal und die nahen

Hunsrückwälder zu

herrlichen Spazier-

gängen und Radtouren

Fordern Sie unseren

Prospekt an.

7 Boppard, Rheinailee 41 Telefon 6 67 42 10 2-8

Wer fern aller Hektik **EIN HERZ** Entspanning sucht. braucht dennoch nicht Das Rheintal ist nämlich eine Qase der

Hohe Sonder-Emnä-

Tunesien 60%

in 8 U<del>rlaubsgebiete</del>n -

Urlaub im Tayaus Vollpens. DM 26,-. Tel. 06475/660 Unser aktuelles



Familien- oder Aktivurlaub in gemütlicher Atmosphäre 700-1100 m föhn- u. nebelfre **FERIENPARK** 

8379 Bischofsmais-Postfach Telefon 09920/241-242-243

Urlaubsziel für Sommer + Winter (Sessel- und Schlepplifte, 58 km Langlaufleipen.)

Appartements, umfangreiches Ferienprogramm. Bitte Prospekt anfordern!

im eigerten Apartment nit Service pack throm Bedarl

Jetzi Sammerterien bachen - so processort wie nie! Trevewochen zur Belahaung Korzurtaub- u.

hwimmbad - Sauna - Sonnenstu Bierstube - Disco - Restaurant SB-Ladeo - wandern - Sport und Soiel Preisitste T 2/83 anfordern. Dazu einfach inserat aisschoeiden und nden oder anrufen: Tel.:



ikr Tagungshotel im Grüne Sporthotel Hans Arms Amselweg 2–6, 02941/83 13 4780 Lippstadt-Bad Waldliesbo



Sommerferien

Das neuerbaute DORINT Hotel liegt geradezu ideal: Zum Badezentrum nur 100 m, bis Salzburg 20 Auto-Min\_ Chiemsee 30 Min., München 40 Min. Komfortzimmer mit Color-TV, Radio, Bad/WC, Balkon, Telefon. Wunderschöne, 150 km lange Wanderwege in und um inzell. **7 Nächte incl. Halbp** 



BRACHT SEEHOTEL JUISTER HOF Tel. 04935/681

Postfach 360, 2983 Julai, mit freier Anssicht auf die Nordsee, zentrale Lage zum Strand und Hallenbad. Alle Zimmer mit Bad oder Dusche und



Uriqubstips für

Schwarzwaldgalthof Hirichen

laste und warme Speisen. 7265 BAD LEBENZELL/SCHWARZWALD, Hölderflestz. 1, Tel. 87982/20 95 -Landgasthof "HUBERTUS" 5948 Fleckenberg (Hochseuerland) 2) 388. Ein gediegener, komfortribler Landgest



gehen Sie sicher, einen schönen Herbst zu erleben - Ferien Tage besonderer Art - nah und sehr preiswert

TIROL-INFORMATION
A-6010 INNSBRUCK, BOZNER PL. 6
\$ 0043/5222/20777 ÖSTERREICH-INFORMATION 8000 MÜNCHEN 75 - POSTFACH 750075

Genießen Sie Ihren Urlanb in einem der schönsten Gebiete der Alpen

- im klimatisch begünstigten: 33 Orte und des Dolomitenstädtchen Lienz laden Sie ein. Wandern in unberührter Natur volmen in gepflegten Unterkinften.
Preiswert, familiär, sportlich
Auskinfte: Osttirol-Information

A-9900 Lienz, Postfach 805 = 9043/4852-3127 · Osttirol-in allen Jahreszeiten eine Reise wert!

Alles unter einem Dach

Manderferien von Juni bis Oktober Wenderterten vom June Die Valendiere Hotel Enrikenspelenten (Z./SU/WC) ab DM 335. Pamiliäres Hotel m. Hallenbad, Sums, Kinderspielplait, Prühstlicksbuffet, Hobby- u. Betreungsprogramm m. Sportangebot und viel Gemilifichkeit, Raum Bad Kleinkirchiseim, Turucher Höhe (in 1800 in Sech.). Ferlenhotel Schneekönig, Fam. Glatz A-9364 Felkertsee Rr. 5 — Tel. 8843/42/5/411

### Kurzentschiessen mach . . . Bin Urlanbs-AEC

### ÄGYPTEN

Wissenschaftliche Studienreise durch Ober- und Unterägypten und ins östliche Deltagebiet. 24.9.-9.10.83 Flug ab Frankfurt Reiseleitung: P. Dr. H. Engel SJ, Frankfurt. DM 3 385,-

### IGYPTEN und JORDANIEN Studienreise durch Jordanien mit Besuch von Petra,

Unterägypten. 9.9.-24.9.83 Flug ab Frankfurt Reiseleitung: Prof. Dr. K. Foitzik, München. DM 3 420,-

Dscherasch, der Wüstenschlösser u.a. und durch Ober- und

### *JORDANIEN*

15tägige wissenschaftliche Studienreise, die neben Höhepunkten wie Petra, Agaba, Dscherasch, Kerak auch selten suchte Teile des Landes berücksichtigt. 24.9.-8.10.83 Flug ab Frankfurt Reiseleitung: Prof. Dr. I. Broer, Wilnsdorf.

### JORDANIEN und ISRAEL

Wissenschaftliche Studlenrelse zu beiden Seiten des Jordan. 16.9.-1.10.83 Flug ab Frankfurt Reiseleitung: Dr. A. R. Müller, Bamberg.

### israel und sinai

Biblische Studienreise und 4tägige Sinai-Expedition mit Besuch des Katharinenklosters. 27. 8.-10. 9. 83 Flug ab Stuttgart, Köln u. München DM 2875,-Reiseleitung: Dr. A. Mayer, Tübingen.

Bitte fordern Sie unseren Katalog -Stätten der Bibel- an.

Abt. 09 Silberburgstr. 121, 7000 Stuttgart 1, Tel. (0711) 62 60 05

0217 001 777 asd unter dieser FS-Nummer erreichen Sie die Anzeigenabteilung DIE WELT/WELT am SONNTAG

YAO:TURKALE

Lux. Kutteryacht

Klel/Bornholm/Götakanal noch Char-terplätze frei, 14.–28. August 83 p. Person 1500,- DM inkl. Verpflegung. Tel. 0431/52 05 34

MEXIKO

29. 11.-21. 12. 1983 ab Frankfurt DM 5750,-Capital Reisen, Thierschstr. 3000 Munchen 22, 089/22 18 6

# Studiosus Studienreisen

Bto-Yukaten, 16 Tg., 6. 8., 22. 10., 5. 11., 22. 12., 29. 12. u. w. ab 5065,portes), 16 Tg., 30. 7., 3. 9., 10. 9. ab 4398.dian-Nepal-Kaschmir, 22/26 Tg., 1. 10., 15, 10., 29. 10., 24. 12. ab 6690,m—Tal Mahai, 15Tg., 8.10., 5.11., 23.12., 4.2.84, 14.84 ab 4799,

ien. 15 Tg., 6. 8., 24. 9., 15. 10., 23. 12., 18. 3. 84 Agypten, 9/15 Tg., monatlich, ab Herbst jede Woche seetr, 16 Tg., 1. 10., 22. 10., 5. 11., 22. 12., 4. 2. 84 ab 5425,--(Hodramout), 14/16 Tg., 3. 10., 24. 10., 7. 11., 28. 12., 13. 1. 84

Studiosus Studienreisen Postfach 202204, 8000 München 2, Telefon 089/523000

SCIACCAMARE SCIACCAMARE alicudi LİPARİ SCIACCAMARE

SCIACCA MARTE

Sizilien

EINFÜHRUNGSPREISE für alle, die einen Sonnenurlaub, eine Kur oder ein Hier unser attraktives Angebot im Juli 1983:

Hotel Lipari: 1 Woche Urlaub ab DM 1.260,~ pro Person Hotel Alicudi: 1 Woche Urlaub ab DM 1.365,- pro Person

Im Preis sind Inbegriffen: Flug ab München nach Palermo, Heibpension, Transfer zum Hotel, Morgengymnastik, Tischtennis, Schwimmschule, Bocc Zuschlag bei Abflug ab Düsseldorf DM 70,-, ab Frankfurt DM 63,-.

Buchungen bei Ihrem Reisebüro oder bei folgenden Veranstaltem: AIR CHARTER MARKET - Frankfurt FIT AIR CONTI FLUGREISEN - München - Frankfurt JET REISEN AMEROPA REISEN - Frankfur CIS CLUB INTERSPORT - Stattgart KREUTZER REISEN - Münche

SCHWEDEN

August-Perle Westschweden, 200 m z. Meerbad, Klippenhalbinsel, traumhaite Lage. Für Ang., Sept. noch Zimmer frei. 220–230 DM f. Doppeix, Drugstore & Privatinghafen nahebei. Lage 2 km nordwestl. Stadt Verberg, Anschrift: Strandgeorden Settarön S-482.80 Verberg od. Tel. 0046 340–148 56

Jeden Samstag ab 7 deutschen Flughäfen bis 1. 10. 83

Flugreise
1 Woche ab DM 398

FRANCE REISEN

☐ KORSIKA '83 ☐ Frankreich '83

Strandhotels · Bungalows · Ferienwohnungen · Fly & Drive · Wohnmobile · Rundfahrten FRANCE REISEN Ihr Partner für Urlaub in Frankreich · Tel. 089/28 82 37

Agypten Speziatist Klassische Rundreise 15 Tage ab 2285,- DM Nil-Krevzichtten (MS Sheraton) 11 Tage ab 2795,- DM

Agypton and Malta 9 Tage mit Besichtigung ab 3780,- DM Malta Tage mit Hotel, Vollpen und Flug ab 965,- DM nilreisen sangak kg

nstr. 190, 2000 Homburg Telefon 040/33 81 10

\*\*\*\*\*\*DAR\*\*\*\* 7 Year Maire ADM 149-

-10**06:** 

40 DM 2.986-

Rio de Janeiro Ein Transmurianh zu einem günstigen Preis, 14 Tage inki, Flug and Apparte-ment schou ab DM 2800.— Rufen Sie an — wir beraten Sie gern. RIO-REISEN 7530 Pforzheim, Tel. 0 72 31 / 6 71 51

**TEDDY'S REISEN** 

MALTA das Ferien-paradies im Mittelmeer mit immerblauem Himmei und kristaliktarem Wasser. Wählen Sie zwischen Tennis, Surfen, Tauchen. Ferienwohng., Hotels, Aktivurlaub. 22 T. inkl. Flug schon als DM 1225,-Rb. Th. Klohes. T. 07 11 / 7 35 38 26 Paradiesstraße 1, 7000 Stuttgart 80

mit M/S "EDDA" von Bremerhaven

nach Reykjavik incl. Verpflegung DM 995,- pro Person in 2-Bett-Kabinen, hin und zurück. Vom 7.8. bis einscht, 11.9.83 jeden Sonntag ab Bremerhaven. An Bord: Kino, Schwimmbad, Sauna, Casino mit Tanzkapelle,

Disco/Nachtklub, erlangerungsmöglichkeit (bis Abfahrt 4.9.): 1 Woche auf Island mit eigenem Programm. Ausflugsen gebote bis Ende August. PKW-Transport hin und zurück zum einfachen Fahrpreis. Prospekte.

Amtiiches Reisebüro der Dänischen und Schwedischen Staatsbahnen MaagaMaakkialaakiile

Mittelmeerkreuzfahrt LANDER DER BIBEI

(3. Wiederholung) Ägypten – Israel – Zypern – Griechenland Kabinenpreis ab DM 1700,-

Wissenschaftliche und theologische Reiseleitung. Bitte fordern Sie unseren Sonderprospekt Krauzfahrt- bei uns an. Biblis**c**he Reisen Abt. 09 Silberburgstr. 121, 7000 Stuttgart 1, Tet. (0711) 62 60 05

CONVACIDED EN

Goldener Oktober auf der Donau

19. 10.-22. 10. 83 Frankfurt - Wien - Budapest - Elsernes Tor intenbul - Frankfurt sb DM 1790,-/Pers. Flug/Schitt/Flug 10 Tage 25. 10.—05. 11. 83 Frankfurt — Istanbul — Jetts — Odessa — Rosse — Turnu Severin — Budspest — Wien — Frankfurt Flug/Schifffflug 12 Tage — sb DM 1890,-

Donauraisen 1984 "Yon den Alpen zum Schwarzen Meer" schon jetzt buchen. Fordern Sie unseren Sonderprospekt.

Siaviatours Donauschiffsraisen und Kreuzfahrten GmbH 3227 Calden, Goettestrate 13, Tel. 95577/233 u. 871, Tu. 204 818



si de: Trette Wes Pages C.t. West zum មិស្តាថ់ ហោះភាពបកក្ខេតិវិ aButen, kommit Suc waam Tugʻil

when Nr. 1883

168 – Freitag, 22 July

st 1983

R ODER UZLAUB

KURZENTSCHLOGSENE

SECURIZENTS CHICOSENE

Schrence force arm - see the
deter for three armounts debt
deter for three armounts debt
deter for three armounts debt
deter for three armounts debt
strategies are some and the
schrence armounts are seen as
a Sociation armount are seen as
a manage worms species some debt

WALD. PSIZERIESE, 1, Tel. Presing

nen schönen Herbita

te besonderer Art-i

pris experiences

n Urlaub in einem de

🗈 Alpen

nstigten:

itaben Lear

مروري من مسيم مسيم مسيم المسيم ا

sthot ... todie

RREICH

nberg (Hochsauerland)

### SCHACH MIT GROSSMEISTER LUDEK PACHMAN

Im Turnier "American Summer" war (wie auch sonst üblich) die Sizilianische Verteidigung die häu-figste Antwort auf 1.e4. Folgende zwei Miniaturen, aber auch meine wei Miniaturen, aber auch meine eigene Erfahrung aus der Partie gegen den jungen Italiener Micheli bringen mich zu der Überlegung, des wirklich eine gute Eröffnung für ein zeitlich beschleunigtes Spiel in öffenen Turnieren ist. In meiner Partie habe ich in der Zeitweit eine umnötige Niederlage erlitten not eine umötige Niederlage erlit-ten in dem ersten der folgenden beiden Spiele hat Weiß nur 50 Mi-nuten, Schwarz volle zwei Stunden und 20 Minuten verbraucht. Die strategisch komplizierte Verteidigung ist immer recht zeitraubend! Sizilianisch.

Sigurjonsson – Ghitescu Let c5 2.5/3 e6 3.44 cd4: 4.5d4: Sf6 5.5c3 d6 6.44 (Neben der ruhigen Entwicklung 6.Le2 und dem von Keres stammenden Vorstoß gi hat Weiß diese "halbscharfe" Alternative.) Sc6 (Einen anderen Charakter bekommt das Spiel nach af 7.Ld3 Sbd7 8.Dt3! Dc7 – weniger gut ist hier 8.Le3 b5 9.Df3 Lb7 10.a3 Sbd7 11.0-0 Tc8, Schwarz droht hier mit dem Qualitätsopfer Tc3:! nebst Sch.) 7.Le3 Le7 8.Df3 e5 Sch. bc6: 18 657 (Laut Theorie 9.Ses. bc6: 10.fs!? (Laut Theorie sollen 10.fe de 11.Lc4 0-0 12.h3 besser sein, aber hier erreicht Weiß nach Les! nicht viel.) Da5 11.Lc4! Stärker als 11.0-0 Tb8 12 g4? d5!
13.ed cd-14.g5 La3! oder 14.Sd5:
Lb? 15.Lc4 e4 usw.) Tb8 12.0-8-0

BRIDGE

Problem Nr. 16/83

**♦ A 10 4 2** ♥ A K 5 4

♦62 ♣A96

. N

S

(wie?); West greift jedoch unange-

Ist jetzt noch an Gewinn zu den-

Folgendes Gegenspiel schlägt: West greift Karo an, der Tisch

bleibt klein. Ost nimmt und setzt

Karo fort. Der Tisch wechselt auf Cœur-Zwei. Ost bleibt klein. Süd

spielt Pik-As und Klein-Cœur, Ost

nimmt und bringt Karo. Süd schnappt hoch, doch West unter-

trumpft! Es folgt Treff-As. West gibt

die Dame. Süd muß jetzt noch zwei Treffs abgeben. Bei anderem Ge-genspiel hätte Süd West mit Atout

Legt Ost im dritten Stich Cœur-As, gewinnt Süd! Er sticht Karo-Rück-

piel hoch und kann später (nach

Atouts und der Treffs). West ans

Spiel springen. Gibt West zunächst

Treff) ans Spiel bringen kön-West hatte den "toten Tisch"

Lösung Nr. 15/83

hmerweise mit Coeur-Dame an.

→ B 10 5 2

W:

**♠** D 6

♠8953 ♥DB9 ♦87

4 K874

0-6? (Danach kommt Schwarz zu keinem ausreichenden Gegenspiel mehr. Interessante Verwicklungen entstünden im Falle von d5!? 13.ed La3! 14.Lb3 Dc3: 15.ba usw.) 13.Lb3 Lb7 14.Lg5! Tfd8 15.g4 d5 (Das einzige Gegenspiel, sonst folgt wie in der Partie h4, L16; nebst g5.) 16.L46; L16: 17.h4! (Die einfachste und stärkste Erwideeinfachste und stärkste Erwiderung. Zu großen Verwicklungen hätte 17.ed cd geführt, z.B. 18.Ld5:? e4! oder 18.Sd5: Td5:! 19.Td5: – 19.Ld5: e4! – e4! 20.Ta5: ef 21.Ta7: f2 usw.) d4 18.g5 dc3: (Oder Le? 19.f6 gf 20.gf Lf8 21.Dh5! und gew.) 19.gf6: cb2:+ 20.Kb2: gf6: 21.Dh5 Kh8 22.Dh6 aufgegeben.

Sizilianisch. Budde – Gutman Le4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cd4: 4.Sd4: Sf6 5.Sc3 a6 6.f4 (Also ein analoger Aufbau wie in der vorigen Partie. Bei dieser Zugfolge ist e5 eine gute Antwort.) De? 7.Ld3 Se6 (Immer noch geht e5 8.Sß Le7 usw.) 8.Sß e6 9.0-0 Le7 10.Del b5 11.Kh1 Lb7

12.Ld2 0-0 13.Dg3 (Mit der positio-nellen Drohung 14.e5 – deshalb muß Schwarz den gefährlichen Ld3 beseitigen.) Sb4 14.a3 Sd3: 15.cd3: Dd7 16.Sd4 g6? (Eine unnötige Schwächung mit schlimmen Folgen!) 17.55 Kh8 18.Lh6 Tg8 19.fe6: fe6: 20.Dh3 Le8 (Nach e5 verliert Schwarz wie folgt einen Bauern: 21.Dd?: Sd7: 22.Se6 Sf6 23.Sg5! Tge8 oder c8 24.Sf7+ Kg8 25.Sd6:! usw.) 21.e5! Sh5 (Oder de 22.Sf3 – und Dd3: verliert sofort

wegen 23.Se5:) 22.Tf7 Ta7 23.De3 (Drohend 24.Te7: De7: 25.Sc6.) Tc7 24.Taf1 Dd8 25.St3 Lf8 (Gegen die 24.Tafi Dd8 25.Sf3 Lf8 (Gegen die Drohung 26.ed oder 26.Sg5 gab es keine ausreichende Verteidigung mehr!) 26.Lg5 Le7 27.ed6: Dd6: 28.Se4 Dd8 29.Le7: Te7: 30.Se5 g5 (Sonst 31.Dh6) 31.Dh3 aufgegeben. Lösung vom 15. Juli (Kh2, Dg4, Td3, e1, Ld4, Sf2, Be2, e4, f4, g2, h3: Kh7, Db7, Ta2, d8, Lf8, Sb5, Bb4, d6, e6, f7, g7, h6): 1.Lf6! Tc8 (gf 2.Tg3) 2.Tg3! Ta3 (g6 3.f5 g5 4.Lg5:!) 3.Dg7:+! Lg7: 4.Tg7:+ aufgegeben. Edwards – Langhein (Fernpartie 82)



Schwarz am Zug gewann In der Partie vom 15. Juli "Sieiro-Vera" mußte Weiß im 28. Zug den Bg 2 decken. Deshalb geschah 28. Tg 1 und nicht Kg 1!

Paßwort gesucht!

Die An- ist graziös, die Ar-furcht-bar bös. Die Un- ist voller Grimm, der Hoch- ist auch schlimm. Die Groß- ziert den Herrn, die Langsieht man gern. Es gilt ein einziges Wort zu finden und es den andern zu ♠ K 8 7 ♥ 10 8 7 6 3 ♦ 10 0 verbinden!

> Wüst durcheinander In diesem Rechteck scheinen die

Zahlen auf den ersten Blick ziemlich wahllos verteilt zu sein. Es ist Süd spielt "7 Karo". Bei Atout-Ausspiel könnte er leicht gewinnen

|    | 10 | 35 | 11 | 13 | 14 |
|----|----|----|----|----|----|
|    | 23 | 9  | 50 | 11 | 37 |
|    | 22 | 41 | 29 | 43 | 9  |
|    | 7  | 3  | 19 | 4  | 6  |
| ٠, |    |    |    |    | -  |

aber möglich, das Rechteck so in vier (spiegelbildlich) gleiche Teilstücke zu zerschneiden, daß die enthaltene Augensumme immer 99 beträgt. Aber wie?

Hin und her

Ein Wanderer bricht zu einem 1 km entfernten Ziel auf, und er hält die ganze Zeit über ein gleichmäßi-Ahzug von Pik-As, eines hohn ges Tempo ein. Gleichzeitig startet eine Fliege, die in Zielrichtung doppelt so schnell wie der Wanderer fliegt. Angekommen, kehrt sie um, Cœur-Neun und untertrumpft dann mit dem Buben, kommt Süd mit Cœur-Sechszum Tisch. U.A. fliegt bis zum Wanderer, kehrt wie-U.A. der um, usw. In der anderen Richtung kommt sie aber wegen des Gegenwindes nur halb so schnell voran, Können Sie schätzen, wieviele km die Fliege bis zur Ankunft des Wanderers zurückgelegt hat?

Auflösungen vom 15. Juli Vervielzackung



Trotz des unterschiedlichen Zerschneidens lassen sich beide Dreiecke zu Sternen umgruppieren! Logogriph

Gasse-Sasse-Masse-Passe-Rasse-Verzwickter Altersynterschied

Heiner ist heute 36; und Moni 24. Magie verkehrt

Ein magisch verkehrtes Quadrat, bei dem alle Summen unterschiedlich sind, ist z. B.: 135

246 Scharade

Fort+Schritt=Fortschritt

REISE • WELT
MAGAZIN FÜR DIE FREIZEIT
mit Auto, Hobby, Sport, Spiel Verantwortlich: Heinz Horrmann Redaktion:

Birgit Cremers-Schiemann, Godesberger Allee 99, 5300 Bonn 2 Telefon (02 28) 30 41

## Das große Kreuzworträtsel ::

| Schwarz<br>bar                       |                      | Wüsten<br>luchs                     |                                     | Ge-<br>steins-<br>flüssig-<br>keit | Abk. f.<br>Raum-<br>meter  | Va-<br>riante               |                            | belg.<br>Bade-<br>ort            | _                           | Kirchen-<br>beamter                      |                         |                               | Buch<br>der<br>Babei       | Heiter-<br>keit                        |                             | tschech.<br>Refor-<br>mator      | Stufe,<br>Rang                   | Skipe-<br>taren          | L V            |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------|
| P 1                                  |                      |                                     |                                     | •                                  | _                          | •                           |                            |                                  |                             |                                          |                         |                               |                            | '                                      | 2                           |                                  | *                                |                          |                |
| Ge-<br>setzes-<br>wirr-<br>warr      |                      | kuban,<br>Tanz                      |                                     |                                    |                            |                             | 10                         | schlech-<br>ter<br>Schnaps       |                             | viel-<br>äugiger<br>Riese                |                         |                               |                            |                                        |                             | german.<br>Frau                  |                                  | All-<br>tags-<br>trott   |                |
| <u></u>                              |                      |                                     |                                     |                                    | früh.<br>Heil-<br>gehilfe  |                             | Tier-<br>west              | -                                |                             |                                          |                         |                               | asiat.<br>Kau-<br>mittel   |                                        | Mutter<br>der Gi-<br>ganten | -                                |                                  |                          |                |
| Hilfs-<br>geist-<br>licher           |                      | Österr.:<br>Johan-<br>nis-<br>beere |                                     | Farbe                              | -                          |                             |                            |                                  |                             | Stadt i.<br>Schles-<br>wig-Hol-<br>stein |                         | russ.<br>Kom-<br>ponist       | -                          |                                        |                             |                                  |                                  |                          |                |
| osttürk.<br>Berg                     |                      | Y                                   |                                     |                                    |                            |                             | Aas-<br>fresser            |                                  | dt.<br>Fluß z.<br>Nordses   |                                          |                         |                               |                            |                                        | span,<br>Maler              |                                  | Zeichen<br>für<br>Neon           | -                        |                |
| /or-<br>name d.<br>Dagover           | -                    |                                     |                                     | onent.<br>Teppich                  |                            | ausrei-<br>chand            | -                          |                                  |                             |                                          |                         | sizilian.<br>Stadt            | -                          | Fest-<br>essen                         | -                           |                                  |                                  | 9                        |                |
| Vor-<br>name<br>Crom-<br>wells       | Lese<br>schw<br>cher |                                     | geo-<br>metr.<br>Körper             | -                                  |                            |                             |                            |                                  | südarab.<br>Land-<br>schaft | 7                                        | frz.<br>Philo-<br>soph  | -                             |                            |                                        |                             |                                  | Gaze-<br>gewebe                  |                          | anm:<br>Gend   |
| <b>N</b> 2152                        | ۷.                   | 1                                   |                                     | 12                                 |                            | eine<br>der Gor-<br>gonen   |                            | Agaven-<br>faser                 |                             |                                          |                         |                               |                            | altper-<br>sischer<br>Statt-<br>halter |                             | bibl.<br>Kõn <del>i</del> g      | >                                |                          | •              |
| persönl.<br>Fürwort                  | -                    | 1                                   | Flachs                              |                                    | Kurort<br>in Süd-<br>tirol | -                           |                            |                                  |                             |                                          | nord-<br>europ.<br>Frau |                               | Quell-<br>abson-<br>derung | -                                      |                             |                                  |                                  |                          |                |
| Van-<br>dalen-<br>könig              | -                    |                                     | •                                   |                                    |                            |                             |                            | nord.<br>Gänse-<br>vogel         |                             | früh.<br>russ.<br>Reichs-<br>tæg         | -                       |                               |                            |                                        | bek.<br>Musical             | >                                |                                  |                          |                |
| <u> </u>                             |                      |                                     |                                     |                                    | griech.<br>Götter-<br>bote |                             | span.<br>Geiger            | -                                |                             |                                          | ,                       |                               |                            |                                        |                             | Òl-<br>pflanze                   | ,                                | Darm-<br>entzün-<br>dung |                |
| Haupt-<br>stadt v.<br>Oregon         |                      | Oper<br>von<br>Verdi                |                                     | Natio-<br>naltanz<br>auf<br>Hawaii | 8                          | :                           |                            |                                  | griech.<br>Sagen-<br>land   |                                          |                         |                               | Edel-<br>stein             |                                        | sportí,<br>Érfolg           | >                                |                                  | ٧                        |                |
| US-<br>Staat                         | •                    | 1                                   |                                     |                                    |                            |                             |                            |                                  |                             | Uni-<br>Übungs-<br>kurs                  |                         | Stadt i.<br>der Ro-<br>magna  | -                          |                                        |                             |                                  |                                  |                          |                |
| Abk. f.<br>Han-<br>dels-<br>register |                      |                                     | ital.<br>Kloster-<br>bruder/<br>Kw. | -                                  |                            |                             | griech,<br>Mond-<br>göttin |                                  | Brot-<br>auf-<br>strich     | -                                        |                         |                               |                            | 4                                      | süd-<br>amerik.<br>Strom    |                                  | Kfz-Z.<br>Tune-<br>sien          | -                        |                |
| <b></b>                              |                      |                                     |                                     | mensch-<br>lich                    |                            | chem.<br>Ele-<br>ment       | •                          |                                  |                             |                                          |                         | chines.<br>Seiden-<br>provinz |                            | Post-<br>sendung                       | 3                           |                                  |                                  |                          | 1              |
| ichweiz.<br>Stadt                    |                      |                                     | Wild-<br>pfleger                    |                                    |                            |                             |                            |                                  | Güter-<br>wagen             |                                          | Freund<br>Davids        | -                             |                            |                                        |                             |                                  | Fremd-<br>wort-<br>teil:<br>groß |                          | belg.<br>Stadt |
| pakist.<br>Strom                     |                      |                                     |                                     |                                    |                            | Vor-<br>name v.<br>Sibelius |                            | Löwe/<br>Tiger-<br>Kreu-<br>zung | -                           |                                          |                         |                               |                            | Wagen-<br>teil                         |                             | sowjet,<br>Flug-<br>zeug-<br>typ | -                                | -                        | ₩-             |
| <b>-</b>                             |                      |                                     | Zeichen<br>für Li-<br>thium         |                                    | Spiel-<br>marke            | -                           |                            |                                  |                             |                                          | ital.<br>Ton-<br>silbe  |                               | Fern-<br>ziel-<br>geschoß  | -                                      |                             | -75                              |                                  |                          |                |
| Schnee-<br>schuh                     | :                    | Vater<br>der<br>Lea                 | -                                   |                                    |                            |                             |                            | islam.<br>Fasten-<br>zeit        | -                           |                                          | •                       |                               |                            |                                        |                             | Wachol-<br>der-<br>schnaps       | -                                | _                        | 1® (           |
| Acker-<br>grenze                     | • 1                  | 3                                   |                                     |                                    | afrik.<br>Frau             | -                           | 5                          |                                  |                             | -                                        |                         |                               | Stoff-<br>art              | -                                      |                             |                                  |                                  | - (                      |                |
|                                      |                      | 2                                   | 3                                   | 4                                  |                            | 5                           | 6                          |                                  | 7                           | 8                                        | <u> </u>                | 9                             | <u>'  </u>                 | 10                                     | 11                          |                                  | 2.                               | 13                       | 12             |

AUFLOSUNG DES LEIZIEN KAISELS

WAAGERECHT: 2. REIHE Gloucester - Zigarette 3. REIHE Eiche - Elend 4. REIHE | SENKRECHT: 2. SPALTE Florida - Klabautermann 3. SPALTE Oederan - Seidel 4. Tross - Pirna - Anni 5. REIHE Argus - Tenedos 6. REIHE Doelle - human - To 7. REIHE aer - Reger - Arber 8, REIHE Namur - Hirse 9, REIHE Akelei - Weser - Ali | - Alster 7, SPALTE share - Eibsee - Tas 8, SPALTE Ute - Rubin - Angola 9, SPAL-10. REIHE L.R. - eitel - Bremen 11. REIHE Aare - in - Meer - Ried 12. REIHE TE Puter - Altona 10. SPALTE Preis - Werl - Nera 11. SPALTE Hegel - Minimum Abner - Albanien 13. REIHE Asyl - Gna - Unna 14. REIHE USA - Lette - belesen | 12. SPALTE Zensur - Maniok - mi 13. SPALTE lila - Helena - Atlas 14. SPALTE 15. REIHE Te - Ise - Mosel - Be 16. REIHE Reis - antik - Leger 17. REIHE Dema -Angel 18. REIHE Meter - Niete - Ehe 19. REIHE Tal - Totem - Etalon 20. REIHE 17. SPALTE Ashre - Uebel 18. SPALTE Tand - Amiens - Elea 19. SPALTE Note -Ettal - Rumaene - erg. 21. REIHE Nora - Salamis - Ariane

SPALTE Ruester - Rega - er 5. SPALTE cis - Neger - Delta 6. SPALTE EC - Altai Tapir - Beine 15. SPALTE Anden - Brezel - Ena 16. SPALTE Urd - Asir - Leiter Lee - Nebelhorn 20. SPALTE Revisor - Indianer - Enge

Gewidmet Mutter Natur, Echnaton, Minos, Brahms, Beethoven und vielen anderen.

# DIE PARTITUR DIESER KREUZFAHRT IST NICHT VON HERRN BRAHMS ALLEIN.

Die Partitur zu diesem Kreuzfahrterlebnis wurde in Jahrtausenden von vielen geschrieben, die dazu beigetragen haben, daß Sie diese Reise ganz besonders genießen können.

Von Mutter Natur z.B., die die Agäis und deren Anrainerländer zu den klassischen Naturschön-heiten unserer Welt gemacht hat. Dann von den Menschen in den alten Kulturen,

deren Stätten wir besuchen und die das Schicksal der ganzen Menschheit wesentlich beeinflußt haben: Das Heilige Land mit Jerusalem, Nazareth, Galiläa, dem See Genezareth und dem Garten Gethsemane. Die griechische Antike in Knossos, Patmos und Athen. Bedeutende Ausgrabungen in der Türkei und das Land der Pharaonen, die Pyramiden, die Sphinx und die Totenstadt der Kalifen und Mamelucken.

Auch die Herren Bach, Beethoven, Brahms, Mozart, Händel, Grieg und viele andere bekannte Komponisten haben großen Anteil an dieser erlebnis-reichen Kreuzfahrt. Ist es doch ihre Musik, die die vielen Einzeleindrücke zu einem einzigartigen Gesamterlebnis zusammengefaßt hat. Ein Kammer-musik-Ensemble mit namhaften Künstlern (z.T. von der Berliner Philharmonie) begleitet Sie an Bord der ·Vistafjord · zusammen mit der holländischen Sopranistin Prof. Hanneke van Borg.

Eine Kammermusik-Kreuzfahrt in die Antike also, mit einem der besten Kreuzfahrtschiffe der Welt.

Die Kreuzfahrtroute:

Ägypten-Vorderasien-Kreuzfahrt Sonntag 9. 10. – 23. 10. 1983

Sonderflug von Frankfurt nach Genua. Die Kreuzfahrt: Genua - Passieren der Insel Stromboli - Fahrt durch die Straße von Messina - Heraklion - Patmos -Kos – Antalya (mit türkischer Riviera) – Haifa (mit Jerusalem, Nazareth, Tiberias und Kapernaum) -Alexandrien (mit Kairo) - Passieren Santorin - Piräus (mit Athen) - Genua Rückflug nach Frankfurt.

Und das Luxushotel ist immer dabei.

Die »Vistafjord» hat in Fieldings-Internationalem-Kreuzfahrtführer mit •5-Sterneplus die höchste Auszeichnung für Service und Komfort bekommen. Kein Wunder, das Restaurant an Bord z.B. ist so geräumig (und das ist äußerst selten auf See), daß alle Passagiere gleichzeitig in Ruhe à la carte essen können. Das Verhältnis unserer Mannschaft zu den Gästen ist – im doppelten Sinne - erstklassig. Auf 2 Passagiere kommt ein Besatzungsmitglied.

Das Schiff:

Die »Vistafjord« ist 25.000 BRT groß, 190 m lang, 25 m breit, 2.000 qm Decksflächen zum Sonnenbaden, Spazierengehen und für sportliche Aktivitäten, 2 Swimmingpools, Filness-Center mit Sauna, Sportund Massageraum. Ein ganzes Deck mit Gesell-schaftsräumen, Bars, Ballsaal. Theater und Casino. Das Kreuzfahrt-Arrangement:

Buchungen möglich ab DM 4.940,- bis 9.870,- pro Person für die Kreuzfahrt in einer geräumigen Zweibettkabine mit Teppichboden, regelbarer Klimaanlage, Radio, Teleton, Bad und/oder Dusche und WC. Am Abfahrts- und Ankunttstag gibt es bequeme Sonderflüge von/bis Frankfurt für DM 580.- pro

Person. Fragen Sie die Seereise-Spezialisten in Ihrem Reisebüro und lassen Sie sich ausführlich beraten. Weitere Vorabinformationen finden Sie in unserem "Klassik-

| Donacificap | CKI-                       |
|-------------|----------------------------|
| NAC         | NORWEGIAN AMERICAN CRUISES |
|             |                            |

| Bestell-Coupon für den "Klassik-Sonderprospekt". |              |             |  |         |  |
|--------------------------------------------------|--------------|-------------|--|---------|--|
| Name                                             |              |             |  |         |  |
| Straße                                           |              |             |  |         |  |
| PLZ:Wohnort<br>An NAC, Abi                       | L V 19. Neur | er Wall 54. |  | burg 30 |  |

SAGAFJORD & VISTAFJORD
Weltweite Kreuzfahrten der NAC

eszeiten eine Reisewa

ecekoaia fom Gista 9 5 - Ty cour 1275 til

per auf der Dolla

### AUSFLUGS-TIP

Anreise: Von Hamburg aus über die Autobahn E 3 Richtung Kiel bis zur Abfahrt Bad Bramstedt, dann Wechsel auf die Bundesstraße 206 bis Bad Segeberg. Kartegverkauf: Sperrsitz für Erwachsene 16 und für Kinder/ Schüler 13 Mark; Platzgruppe eins: für Erwachsene zwölf und für Kinder/Schüler neun Mark; Platzgruppe zwei: für Erwachse-ne neun und für Kinder sieben

Auskunft: Karl-May-Spiele Bad Segeberg, Am Kalkberg 18a, 2360 Bad Segeberg.



## Karl May in Bad Segeberg

Cleich hinter Hamburg fängt Geinem Schlager zufolge der wilde, wilde Westen an. Zumin-dest vom Monat Juli bis zum 28. August stimmt das. Dann reiten Winnetou und sein Freund Old Shatterhand über den Segeber-ger Kalkberg, schnuppern hinge-rissene Zuschauer in einem Freilichttheater mit rund 10 000 Plät-zen Prärieatmosphäre, bangen um den Sieg der Guten und Ge-rechten und bestätigen immer wieder, daß bei solchen Erlebnis-sen weder Film noch Fernsehen mithalten können.

Erwähnte man Bad Segeberg nur dieser Spiele wegen, täte man der Stadt allerdings unrecht. Schon die im romanischen Stil im Jahre 1160 erbaute Marienkirche stammt aus einer Zeit, zu der Amerika noch lange nicht ent-deckt war, Augustinermönche den Norden Deutschlands aber schon kultiviert hatten. Zeugen dieser Kultur sind ein Heimatmuseum im ältesten Haus der Stadt, im Bürgerhaus, oder – für Lieb-haber der Malerei und für Holz-bildhauer – die Kunsthalle Flath. Die Marienkirche selbst führt mit dem Bronzebecken aus dem Jahr wittchen führen. 1447, einer Arbeit der Handwer-kerfamilie Klinghe, und Schnitz-arbeiten aus dem Jahre 1515 in jene Zeit zurück, in der Kolum-

bus den Weg zum Kontinent der Apachen fand. Die Stadt selbst liegt am Südrand der Holsteiner Seen, einer Gegend, von der manche behaup ten, sie sei die schönste in ganz Deutschland. Der Segeberger

menhängende Forstgebiet in ganz Holstein, drei "Haus-Seen" liegen vor der Tür – der Segeberger See, der Klüthsee und der Ihlsee. Um ihn herum haben Wanderfreunde einen Wanderweg angelegt mit Forstlehrpfad, Restaurant, Fahrrad- und Reitwegen, mit Kinderspielplatz, gen, mit Kinderspielplatz, Schutzhütte, von der aus man auf die Trave hinunterschaut, die hier noch nach Süden fließt, ehe sie in der Gegend von Reinfeld nach links in Richtung Lübeck und Travemünde zur Ostsee Zwei besondere Ziele finden

Ausflügler im Wildpark Eekholt – mit seinem Rot- und Damwild in angestammter Umgebung, mit Seeadlern und einer Behandlungsstation für verletzte Greif-vögel, und dann natürlich in den Kalkberghöhlen in Bad Segeberg selbst. Noch 1644 thronte auf dem 110 Meter hohen Kalkberg die Siegesburg. Jetzt hat man sich tief in den ehemaligen Berg ge-wühlt, unter dem 800 Meter lange Gänge zur Barbarossahalle, zur Drachenschlucht und zu Schnee-

Der schaurigen Unterwelt wieder entkommen, sollte man erst mal das seelische Gleichgewicht durch die Holsteiner Küche festigen. Reich an Fisch und Wild, wird sie den unterschiedlichsten Wünschen der Liebhaber einer guten, wenn auch nicht ausgefallenen Küche gerecht.
JOHANN J. STEMPFLE



Winnetov (Th. Schüler) im Kampf mit dem Bösewicht FOTO: SVEN SIMON

## Gratis-Quartier im Zelt

Es klingt wie ein Märchen, ist aber wahr: In Florenz, neben Venedig das teuerste Pflaster Italiens, kann man umsonst übernachten. Vorausgesetzt, daß man ein Dokument, einen Schlafsack oder eine Decke besitzt und nicht im Mercedes vor der Villa Favard am Stadtrand neben dem alten Dorf Sant Andrea vorfährt. Denn drei städtische Busse transportieren die wenig bemittelten Globetrotter zu dem Park der Villa, in dem die Stadt zehn große Zelte aufstellen ließ, die Plaz für je hundert "saccapelisti" haben. So heißen die Wan-derer mit dem Schlafsack auf dem Buckel, die bisher irgendwo in der Stadt übernachteten und damit öf-

fentliches Argernis erregten. Die

Florenz Florentiner haben bei ihrer Initiative auch an Wasch- und Duschräume gedacht

Das Gratiszeltlager entstand nicht aus reiner Nächstenliebe. Auch ein "Schuß Selbstverteidigung ist dabei im Spiel. Denn die Heere von Rucksacktouristen, die beim besten Willen keine Waschmöglichkeit und auch keinen Platz auf den vier Campingplätzen von Florenz fanden, kontrastierten im-mer mehr mit der vornehmen Geburtsstadt der Renaissance. Sie könnten jetzt wie das hübsche blonde Mädchen aussehen, das mit seinem Rucksack auf bunten Plakaten von allen Mauern lächelt: "Florence ist smiling around you.

Please smile at Florence".
MONIKA VON ZITZEWITZ

Golf - in Deutschland gilt es als Spiel der oberen Zehntausend. Daß der geruhsame Sport mit dem Schläger und der fast 50 Gramm schweren, weißen Kugel auch ohne einen gutgefüllten Geldbeutel betrieben werden kann, beweist zum Beispiel die Golfanlage "Köhlerhof" bei Ahrweiler. Unter Leitung eines Trainers können Anfänger hier die Kunst der Stockführung ebenso erlernen wie geübte Golfer zu einem verhältnismäßig niedrigen Preis ihre Kenntnisse auf der Driving Range auffrischen können. Und um den Fuß auf die Grasfläche in Ahrweiler setzen zu können, muß man nicht, wie sonst in deutschen Landen üblich, Mitglied eines der 160 deutschen Golfclubs sein.



Ein gutes Auge, Konzentration und Körperbeberrschung sind Vor FOTO: H. JÜRGEN FROMMHOLZ

## "So, wie man das Frühstücksei hält

Weiß der Himmel, ob die Geschichten alle stimmen, die sich die Golfer am "19. Loch" so erzählen. Zumindest sind sie gut erfunden. Von schottischen Schäfern ist die Bede die resemblie 10 leh da die Rede, die vor rund 600 Jah-ren bereits mit ihren gekrümmten Stöcken kleine Steinchen schlugen und versuchten, sie möglichst schnell in die Löcher der Kaninchenbauten zu bringen. Diese Schafhirten – so wird berichtet – sollen die ersten Golfer gewesen

Unglaublich klingt der Bericht über den golfenden Förster, dessen abgerichteter Hund verunghickte Bälle in Gebüsch und hohem Gras auftat und sie mit dem Maul stets glänzend plazierte.

Ein Mensch-Tier-Teamerfolg, der erst aufflog – so der Augenzeuge mit ernster Miene –, als Teckel Wal-di es mit der Fürsorge übertrieb und einen Ball direkt aufs Grün schlannte schleppte.

Schon die Bezeichnung "Loch 19" ist nicht ernst zu nehmen. Ein vollwertiger Golfplatz hat 18 Löcher. Mit dem 19. wird nur der Ort , wo hinterher Siege ge feiert, Niederlagen vergessen und Spielzüge noch einmal durchlebt

werden. Doch bevor der vom Golfbezillus Infizierte überhaupt auf die heiligen Bahnen darf, muß er hohe Hür-den überwinden. Außer dem Nach-weis der Platzreife muß er normaweis der Fistzeier müß er norma-lerweise Mitglied eines der 160 deutschen Golfclubs sein. Auf dem "Köhlerhof" in Bad Neuenahr ist es allerdings möglich, den Sport der gekrönten Häupter auch als Anfänger zu erleben, probeweise oder als kurzen Aktivurlaub. Das Oder als Kurzen Aktivitient.
Dorint-Hotel und Steigenberger
bieten fünf Tage Golf einschließlich Trainerstunden in der Gruppe

für knapp 1000 Mark an. Wer in der Nähe wohnt, zahlt im Club für den Lehrgang 454 Mark die Woche.

Ich hab's probiert, mit sieben anderen Anfängern in einer Gruppe und Profi Werner Rappenecker, ei-nem der besten deutschen Trainer, als Lehrer auf der Driving Range, dem Übungsplatz.

dem Ubungsplatz.
"Richtig stehen ist wichtiger als schlagen", doziert der Trainer.
"Stativhaltung" heißt das Schlagwort, nach dem wir uns ausrichten.
Die Beine leicht gespreizt, das Gewicht auf die Fußballen gelegt und der Schläger in der Mitte davor,

eben wie die Stützelemente eines Stativs angeordnet sind. "Die rich-Stativs angeordnet sind. "Die richtige Vorbereitung, die saübere Stellung, macht etwa 70 Prozent des Golferfolgs aus", sagt der Lehrer mit der Silberlocke. Auf Anhieb glaubt das keiner. Mut machen will er uns, denken alle.

Nach den folgenden Anweisungen umfaßt die linke Hand (bei Rechtshändern) den Griff oben. "Wie man das Frühstücksei hält, nicht zu locker nicht zu ver-

"Wie man das Frühstucksei halt, nicht zu locker, nicht zu verkrampft", kommt der Hinweis. Die rechte Hand übernimmt nur Hilfsfunktion und wird unter der Linken angeordnet. Die Augen fixieren den Ball. Mit gestreckten Armen folgt nun der Schwung. Ein eleganter Knick in der Hilfte, Gewichtsverlagenung von rechts nach wichtsverlagerung von rechts nach links. Ohne besondere Kraftan-strengung soll das Eisen, das im Wettkampf später einmal für die langen Schläge vom Holz abgelöst

den Leistungsstand. Je höher die Vorgabe, desto schlechter der Spieler, je niedriger sein Handicap, desto stärker ist er. Das läßt sich desto stärker ist er. Das läßt sich am einfachsten an einem Beispiel vorrechnen: Wenn einer durchschnittlich zwei Schläge pro Bahn und Loch mehr braucht, als das Paar (die vorgegebene Anzahl der Schläge) angibt, errechnet sich daraus das Handicap: 18 x 2 = 36.

Mit dieser Vorgabe geht der Golfer in den Wettkampf und kann damit auch gegen Bessere gewinnen. Eine Rechnung freilich, die uns am ersten Tag im Grundkursus fremder ist als Einsteins Relativitätstheorie.

remder ist als Einsteins Relativi-tätstheorie.

Das erste Erfolgserlebnis stellt sich bei mir nach drei hilflosen, wilden Schwingern ein. Der 45,9 Gramm schwere Ball wird sauber getroffen und fliegt wie ein Vogel durch die Luft. Der Pro relativiert:

wird, den Ball treffen und mit; gleichzeitigem Durchschwingen nach vorne katapultieren.

Leichter gesagt als getan. Ein Fi-lialdirektor aus Aachen nimmt Schwung, trifft nicht, sondern stol-

pert über die eigenen Beine. Die Dame neben ihm mit dem bunten Kopftuch schaut höchst erstaunt auf ein fliegendes Grasbüschel. Der kleine weiße Ball von 4.12 Zentimeter Durchmesser liegt ruhig und unberührt vor ihren Füßen. Wenn man's richtig kann, soll die kleine weiße Kugel mit dem harten Kern und der genarbten Schale auf 250 Stundenkilometer beschleunigt werden. Für Kursusteilnehmer in der ersten Woche ebenso unverständlich wie ein Koppelma-növer im Weltall. Dabei gibt es in der Tat Talente, die in kürzester Zeit Fußstellung, Treffpunkt und was sonst noch alles dazu gehört, beherrschen. Die Kölnerin Christa Seidel ist Rappeneckers Parade-beispiel: In knapp neun Monaten erreichte sie das Handicap 14. Das

"Das jetzt noch dreimal, damit wir sehen, daß der Schlag kein Zufall

Nach fünf Tagen Üben (mit je-weils vier Trainerstunden), wenn die Bälle mehrheitlich schon in die richtige Richtung gezwungen wer-den, gibt es auch die ersten Spielchen auf dem kleinen sogenannten Pitch-und-Putt-Platz mit sechs Lö-chern. Da wird dann erstmals rich-tig gezählt, der Spieltrieb gepflegt. Wer öfter zum Köhlerhof kommt, darf nach der Lehrzeit auf dem wunderschönen Platz mit Tüm-pein, herrlichem altem Baumbe-stand und samtweichem Gras Bälstand und samtweichem Gras Bälle schlagen. Bedingung: Er muß neun Löcher mit 70 Schlägen schaffen. Für eine Platzrunde (man braucht dafür vier bis fünf Stunden) werden 25 Mark verlangt, am Wochenende 35 Mark.

Der Sport, der oft als Statussymbol angesehen wind, ist an der Ahrnoch ländlich preiswert, obwohl die 57-Hektar-Anlage 5,5 Millionen Mark gekostet hat. 450 000 Mark

Handicap (Vorgabe) bezeichnet stehen für die jährliche Pflege im

> Gemessen an den renommierten Gemessen an den renommierten deutschen Großclubs wirken die 650 Mark Aufnahme und 700 Mark Jahresbeitrag für Chubmitglieder wie ein Trinkgeld. Natürlich hofft man auch hier – daraus macht der Präsident kein Hehl – auf finanzkräftige Golfer mit großzügigen Spenden. Wer nur hin und wieder im Köhleshof mal Bälle schlagen will, kommt billiger weg als beim Tennis.

Tennis.
Fünf Mark kostet die Stunde auf der Driving Range, für vier Mark kann man sich 72 Leihbälle am Automaten ziehen. Zwei Mark kostet der Leihschläger, 20 Mark der ganze Satz (14 Stück). Weil Kurgsste, Touristen und Gelegenheitsspieler willkommen sind, wurde auf die Einrichtung des Übungsgeländes besonders viel Wert gelegt. 50 Golfer können hier nebeneinan-50 Golfer können hier nebeneinan-der Bälle schlagen, und zehn große überdachte Boxen machen es sogar möglich, den Hüftschwung und den Treffpunkt auch bei schlechtem Wetter zu verbeseern.

Wer nach einer oder mehreren daß der Fanatismus geweckt wur-de, kauft sich eigene Geräte. Bälle kosten zwischen zwei und sechs Mark, einen halben Satz Schläger gibt es ab 450 Mark, ein Paar Schuhe mit 12 eingeschweißten Stahlspikes kostet zwischen 180 und 250 Mark und der Handschuh 15 bis 30 Mark. Wer sich das alles ange-schafft hat, ist vom Golffieber bereits so gepackt, daß er die Ur-laubsziele der Familie von der Beschaffenheit der dortigen Golfplätze abhängig macht. Und dann dauert es auch nicht mehr lange, bis er sich einer "Pilgergruppe" nach St. Andrews zum Royal and Ancient Club anschließt, dem Mekka dieser Sportart. Welche unbeschreibliche Bedeutung hier Golf hat, wird am Beispiel der Mondlandung deut-lich. Astronaut Shepard hatte ei-nen Golfschläger zum Mond mitgenommen, um vor der Fernsehka-mera den ersten Schlag außerhalb der Erde auszuführen. In einem Telegramm rügten die Golfspieler, daß Shepard mit dem Schläger die Mondoberfläche berührt hat, ehe der Ball geschlagen war. Dies sei laut Absatz IX Regel 33 untersagt, weil es sich bei der Mondobertläche um sandigen Untergrund han-dele. Das ist keine Story von "Loch 19"...



HINWEISE **Anreise:** Autobahn Köln-Koblenz (A 61), Abfahrt Bad Nevenahr, durch den Ort, Rich-

a Arterial con

amprener in Dig

allalojahm : chica e-tar ಚರ್ತಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರವರ

ajmkum Washitum a Quanal 1966 rea

≅ saison per einigte

本 Die sanieme US

a erechte im zwei aless mut aless mut aless Mille

de hochsten Gewir

in Die grudte Speciel in GmbH-Verlie ten 515 Millione

American (281: Un

Mara 1993 run

Exemple:

brehr: Baden-Wür

it den Entwurf de

Men Largier 20

ing der Bundeswe

Die Stationi

diane of UdSS an Washington.

Vier انطاع Raische المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة

the Boblingen

a Zusammeneroß

Schweiz) vom

Außerdem les

leianikel von Jo

than in der T were Geschütz" mosphäre

estigt Beziehung

Begin wird

Auftrieb Sibt Ger

\* Personalien und Wordes Tages

Ein Welte haliungsmusik

bergeschichte -

Stadte de hallsvertrag

verbrannien av

Lakete thope is fur die U

<u>AUS</u>

sim Votalit

Schircht.

tung Ahrweiler. Angebote: Golfwochen für Anfänger mit Intensivtraining 10x 90 Minuten, Übernachtung und Halbpension im Dorinthotel Bad Neuenahr ab 978 Mark. — Golfwochen für Anfänger ohne Übernachtung 454 Mark Eine Platzrunde kostet 25 Mark

(montags bis freitags) und am Wochenende 35 Mark Sekieldung: nicht vorgeschrie-ben. Empfohlen sind Spikes-schuhe, grobstolliges Schuh-werk tut's für den Anfang auch. Leingebühr für einen Schlöger-

satz mit Tasche: zwanzig Mark. **Turniere:** An jedem ersten Mittwoch im Monat wird für Spieler mit Platzreife der Köhlerhof-Cup ausgespielt. Im Septem-ber/Oktober gibt es zusätzlich Wentbewerbe der ansässigen

Informationen: Siegfrid Udel-hoven, Golfclub Köhlerhof, Bad Neuenahr/Ahrweiler.

### itá jen – schwez

Tetzt können Sie die Wahl der Ferien treffen, die Sie sich immer gewünscht haben: "Sardinien für Ferien, Kongresse, Sport, Ausflüge und Wolfingeben von klaren Wassern, in der Nahe des Harlens und Flughatens, eind wir in der Lage, ihnen alle Vorzüge Sardiniens anzubieten. Mitten im Golf von S'Oru e Mari / Quartu S. E. / Cogillari, nahe der Straße Richtung Villasimius, erhebt sich auf einer grünen und blumenreich 57 000 m² das HOTEL SETAR PALACE.

- Kongreßraume bis zu 1000 Personen

Laufsleg für Modenschauen Restaurant mit Internationale

- Cocktail-Bars

n sich über den Komfort und den Service freuen, den das HOTEL SETAR PALACE bietet, das zugleich ir ggement, ein zuvorkommender und mehrsprachiger Stab hilft Ihnen, einen angenehmen Aufenthalt zu verbringe in die Wirklichkeit umzusetzen. SETAR HOTEL PALACE, 19645 Quentu S. E., CAGLIARI, 171. 791615, TeL 78/80 £5 41

### MERAN · HOTEL BURGL\*\*\*

**Neu in Südtirol** 

I-39012 Meran/Obermals - jetzt wiiter never Föhrung . . .

Einführungspreise: HP ab 59.- DM - Frihstlicksbüfett inkl. Tel-Durchwahl 0039/473/3 00 34 - Inge u. Manfred Piuzger



Urkgub zu jeder Jahreszekt ...
Besonders erfebenswert im August!
Hotel Lamm, I-39025 Maturns bei Merun/Södtirof
Komforthotel, ruhig, sonnig gelegen. Balkonzinner mit Bad/
DU/WC, TV-Anschinf, Tel. Safe. Hervorragende Küche. Hellen-bad, Sauna, Solarium. Wandermöglichkeiten von leicht bis
anspruchsvoll. Tennispiatz im Ort. 17 km v. Sommerskigebiet.
Bazu erwartet Sie echte Tiroler Gastlichkeitt HP 52.—785.—DM
(erweit. Frühstlick inkl.). Am besten, gleich aururlen u. buchen!
Tel. D. W. 98384(37): 71 18. Em. Dieter der merken. Tel. D. W. 9639/475/8 71 18 Fam. Platzgummer

1-48016 MILANO MARTITUMA (Adria) — Das internat. See- u. Kurbad. Das nene 60t.F & BEACH HOTEL, 5. Traversa, ins absolut ruh. Lage am Meer erwartet Sie. Der hervorr. Service wird durch das deutschaprechende, freundt. Südürnder Personal unterstrichen. Wir bieten 2-3-Bettzin., Appart. (f. 3-4 Pers.) m. Du., WC u. Balt, alle Konf.: Menilwahl, Grillpartys im Freien, sichere abgeschl. Parkpl. Preise VS / NS DM 56.—/62.—; BS DM 73.—62.—, Durchwahl; 0039 / 544 / 39 20 30 Schütz R.

italienische fähleru: DM 23° Zim. m. reichem Prüsstücksb. Familienhotel. Gart. Auss. Ruhe. Sandstrand.

ab 25. 8. bla Ende Oktober.
Hotel LAZZARO, Via Pozzuolo
1-17015 Celle Ligure
Tel. 003919/99 00 44

HOTEL LADURNER I-39012 NERAN / Südürel

Ennrestr +5

euerg + omformuletin unmalig rumger

mager Lagrins Silvanieriet Metans

AROSA Groublissen / Schweiz
AROSA "Rothorablick": Die
Top-Appartements bis 6 Personen.
Großes Hallenbach, Tennis- und
Squashhallen
Tel 004181 / 31 02 11

Asconq

3-21-Kft.-Whg., \$8dbalk., TV, Poel, Wo. DM 499., 2 Pers. ab 2. 9. Tel. 049/536 52 74 Luganer See 2%-Zi-App., 4-5 Pers., gr. Schwimmin., Samm., Gart., 500 m hoch. a. ruh., herri. Panorama. Südh., 13 km b. Lugano, v. 9. 8. -21. 8. u. ab 5. 9. 83 frei. Tel. 05132 / 74. 44 Legamer See, Haisonettewing, Soela-ge, Schwimmh., Badestr., Wassersp., Aug./Sept./Okt. poch frei z. Son-derprs. T. 0221/32 98 44, No.-Fr.

## Hotelführer **SCHWEIZ**

BERNER OBERLAND

Interlaisen Hotel ELITE garet KI. gepfi, Haus, ZI. mit Bad/DU/WC, ab str. 35. inkt. reichhoftigen Frühst. Fam. Huggler, Seestr, 72. CH 3800 inter-laisen, Tel. 004136/22 74 88

Interiaken – Beau Eirage 1.42. Hotel, Halfbad, Sauna, Ma soge, großer Gerten, Schönheits- ut Hine@zentrum Tel. 004156/22 46 21 – Tx 925 122

ZENTRALSCHWEIZ HERS. 1997 i. am Vierwaldstätter See, 7 km v. Luzern, 20 Hotels u. Pension. Alles inbågr. sfr. 25,/80, Strand. Geh. Hallen- und Freikritbad

GRAUBÛNDEN CHUR - Hotel ABC - Termines garni, 1, Rg., Nh. Bhf., Partipl., eig. Gorage, Tel. 004181/22 60 33, Telex 74580

D'iscia/Italien IJ ISCICI/ITGHON

Hotel "Miriam" – Forlo D'Iscia,
Blvio St. Angelo 72, Panza
Tel. 003981/90 75 01

Alle Zimmer mit Dusche, WC, Balkon.
Italienische u. internationale Kilche.
Man spricht Deutsch. Im Sept./Okt./
Nov. 83 noch Zimmer frei. VP 34 000
Lire, HP 28 000 Lire, Prospekt anfordern. Information Hotel "Miriam"
oder Tel. 0201/48 44 12

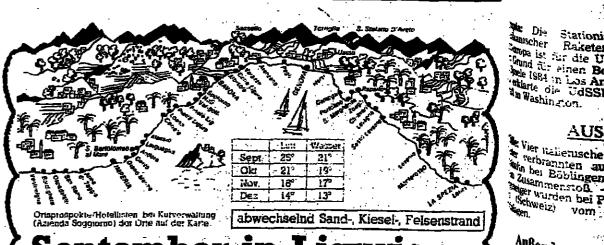

HEINZ HORRMANN

# September in Ligurien: Schönster Sommermonat



